# Aches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit HERAUSGEBER: JULIUS STREICHER

Nummer

25

Criceint modenil. Cinzel-Ar. 20 Pfg. Bezugebreid montille 84 Pla. sugliglich Boltbestallgelb. Bestellungen bei bem Brieftrager ober ber guftlind, Doftonftall, Nachbestellungen a. b. Berlog. Golige ber Angeigenannahme 14 Tope vor Ericeinen. Preist für Gefcafice Reg. : Die ca. Il mm berite, I mm bobe Naum-Jeile im Angeigentell - 15 AM.

Mürnberg, 19. Juni 1941

Berlage Der Stiffemer, Juliud Streicher, Allenberg-R. Pfunnenfcmirbegaffe 19. Bolidenkomte Amt Murnberg Ar. 105. Schriftleitung Allenberg. ft, Diannenichmiebegeffe 19. Bernfprecher 21812 Beritleitungeichlief: Freitog (nachmittage). Briefanfdrift; Mirnberg 2, Schlieffach 393.

19. Jahr 1941

# 1000 militaria

### Die Arsache seines Bestehens

pinet bog Rud Mofes ols Cemiten. out couje det beit in es vuga geibnimen, daß alle dem arabischen Boltsframm que gehörenden oder ihm verwandten Menichen in Borderafien und in Rord- und in Offiafrita ebenfalls Gemiten genannt iber-Der.

Die arabifden Boller haben nichts bagegen, bag man für fie die Cammelbegeiche nung Semiten auch heute noch beibehält. Gie wehren fich aber bagegen, bag ihrer Blute- und Sprachgemeinschaft auch die Juden gugerechnet werden. Mit den Ara bern haben bie Juden wohl die Wohn raume Borderafiens und Afrikas gemein fam, nicht aber die Abstammung. Daß bas Arabertum mit ben Inden nicht gleichen Stammes ift, bas ergibt fich aus ber Tatfache bes uralten und unauslöschlichen Safjee, mit dem fich Juben und Araber ichon immer gegenüberstanden.

Wenn nun der Dag gegen die Juden als "Untisemitiemus" bezeichnet wird, bann ift dies eine irreführende Ramensgebung. Tatfadlich bedt fich bie Bezeichnung Untisemitismus nicht mit bem, was bamit gum Ausbrud gebracht werden will. Wenn man nämlich von Antisemitismus fpricht, bann foll bamit nicht etwa eine gegen bas Arabertum gerichtete Stimmung gum Huebrud gebracht fein. Die Begeichnung

Das Alte Testament der Bibel berichtet, | Antifemitismus ift icon feit bag ber Sohn des Erzinden Roah Gem langem gum Sammelbegriff für geheißen habe. Die Rachtommen des Gem die instinftive Ablehnung geworden, mit der die Richtinben alier Ruffen uno alier Boltde bem Juben icon immer gegen. überftanben. Das die Abneigung gegen die Juben fennzeichnende Wort "Unfifemitismus" ift eine Schöpfung bes jum Chriftentum übergetretenen Juben Bil helm Marr, Cohn eines jubifchen Schauipielerse Bilhelm Marr ichrieb im Jahre 1879 Erne Schlift gegen ben "Semitismus", worin er die Urfache der Ablehnung der Juden durch die Richtjuden gu begruns den versucht.

> Der Untisemitismus, b. b. ber bag gegen die Juden, ift feine gufällige ober fünftlich erzeugte Angelegenheit. Der Antifemitiemus ift mit dem Hugenblid geboren worden, in bem ber Jude bem Richtfuden exitmale gegenübertrat. Ift es icon die Sählichteitrieiner forperlichen Ericheinung, die den Michtjuden gur Ablehnung des Juden herquefordert, fo find es noch viel mehr bie Wesenseigenschaften, die ben Juben bem Richtjuden haffenswert gemacht haben. In all feinem Tun und Laffen of fenbart fich ber Jude als Berforperung bes Schlechten, bes Gemeinen, bes Teuflischen. Benn der Richtjude aber glaubt, fich über die Stimme des Inftinttes hinweg mit bem Juden einlassen gu tonnen, bann ift bas Ende immer bas Wiffen: Ber fich bem Au-

### Deutsche Konstrufteure



Gin 2Bunder nennt die Welt den Rrieg. 2Bo Deutichland guichlagt, fteht der Gieg. Ein 2Bunder? - Die geballte Araft, Bon Front und Beimat hat's gefchafft. In jedem ftedt des Führere Beift, Der allen une die 2Bege weift, Erfolge zu erringen, die und den Sieg erzwingen.

### Aus dem Inhalt

Befenninis eines Englandens Auden plunderten Benghafi Die Beupredigt des Ruftungs induftriellen Das Erwachen in Belgien

ber Monfchhelt m Barobied bor Blutefraten Dmigranten überfchwemmen

n der Nahrhunderte

Die Juden sind unser Unglück!

ben ergibt, geht an ihm zugrunde! Das ers lebt der einzelne Mensch, und das erleben auch ganze Bölker. Auf den Leichensteinen der großen Kulturvölker des Altertums steht für den Sehendgewordenen die Mahs nung: Sie starben, weil sie die Jungfräus lichkeit ihres Lebens verbanden mit dem Satan im ewigen Juden!

Daß der Antisemitismus, der Haß gesgen die Juden, nicht erst gestern oder heute geworden ist, das bekannte der Jude J. Kreppel in seiner im Jahre 1925 in Wien erschienenen Schrift: "Juden und Judenstum von heute". Er schreibt:

"Der Judenhaß ist so alt wie das jüdische Bolf. Schon in der Wiege ihres Bolfstums, ihres Eintretens in die Weltgeschichte, bes gegneten die Söhne Abrahams dem Haß ihrer Nachbarn und ihrer Umgebung."

Ja, selbst der Rabbiner Dr. Felig Golds mann mußte bekennen, daß der Antisemis tismus schon immer war. In seiner im Jahre 1920 in Berlin erschienenen Schrift "Bom Wesen des Antisemitismus" sagt er:

"Bon den Zeiten des alten Roms bis in unsere Tage hinein, in allen Ländern, welche überhaupt von Judentum und Juden Kenntnis hatten, ist der Antisemitismus nachzuweisen."

Der Jude Dr. J. Fromer (Elias Jacob) kennzeichnete in der im Jahre 1905 in Berlin erschienenen Schrift "Das Wesen des Judentums" den Antisemitismus ebensfalls als etwas schon immer Gewesenes. Er schreibt:

"Der Judenhaß ist so alt wie das Jus bentum selbst. Er begleitet es wie ein Schatten, ist also in der Natur der Mens schen begründet."

Jene Nichtjuden, die sich einreden lies hen, der Antisemitismus sei nur etwas Augenblickliches, eine Zeiterscheinung, müssen sich von dem Juden Ben Chaim in der im Jahre 1938 in Zürich erschienes nen Schrift "Jude erwache! Proklamas tion an das jüdische Boll" solgendes sagen lassen:

"Der Antisemitismus ist durchaus keine Zeiterscheinung. Er ist wirklich so alt wie Methusalem. Er ist weder an Zeit, Ort, noch an ein bestimmtes Land gebunden, sondern unabhängig davon entsteht er überall dort, wo Inden mit andern Bölstern in Te ührung sommen, und seine Entswicklung und Ausdehnung steht in einem direkten Berhältnis zu der Dichte der jüsdischen Siedlung in dem betressenden Lande."

Der jüdische Führer Theodor Herzl schreibt in der im Jahre 1896 in Leipzig erschienenen Schrift "Der Judenstaat":

"Die Judenfrage besteht. Es wäre tos richt, sie zu leugnen. Die Judenfrage bessteht überall, wo Juden in merklicher Ans zahl leben. Wo sie nicht ist, da wird sie durch hinwandernde Juden eingeschleppt. Wir ziehen natürlich dahin, wo man und nicht verfolgt. Durch unser Erscheinen entzsteht die Berfolgung."

Denen, die sich hatten einreden lassen, die Juden würden nur ihrer sogenannten Religion wegen gehaßt, sagt der Jude Wilshelm Marr in seiner im Jahre 1879 in Bern erschienenen Schrift "Der Sieg des Judentums über das Germanentum" die Wahrheit:

"Nicht ihrer Religion wegen sind die Justen zu allen Zeiten verhaßt gewesen. Die Feindschaft gegen die Juden hatte andere Gründe. Sie hat ihre Ursache in der Schen der Juden vor wirtlicher Arbeit und in ihrer gesehlich vorgeschriebenen Feindschaft gegen alle Richtjuden."

Daß die Ursache zum Antisemitismus im Juden selbst zu suchen ist, das bekannte der Jude Bernard Lazare in der im Jahre 1934 erschienenen Schrift "L' Antisémitisme". Er schreibt:

"Wenn Die Feindschaft und Die Abnels gen werden fann."

### Bekenntnis eines Engländers

Der bekannte englische Schriftsteller H. G. Wells erklärt in seinem Buche "Die neue Weltordnung", der gegenwärtige Krieg sei alle ein der Furcht der herrschenden Kaste Britanniens, Macht und Reichtum zu verlieren, zuszuschreiben.

Bells ichreibt:

"Der Krieg gegen Hitler wird durch das bristische Weltreich ganz im alten Geiste geführt. Die internationale Plutofratie ist die Weltstrankheit — und dieses Shitem muß versschwinden! Wie wir auch über die Werte des Nationalsozialismus oder des Faschismus denken mögen — wir müssen doch zugeben, daß diese beiden Regimes danach trachten, ein Gesmeinschaftsleben in sozialem Geiste auszubauen. Sie erstreben Verbesserung und Ausbau und sind in dieser Hinsicht der britischen Gerrscher Gerrschen Berbesserung und

Bon ben englischen Blutofraten fagt er:

"Die englische Macht, welche durch einige Fas milien getragen wird, ist infolge des gemächs lichen Lebens, das diese Familien führen und das durch jahrhundertealte Privilegien gesichert ist, entartet. Bor kurzem bernhigten diese Familien ihr Gewissen dadurch, daß sie den Arbeitslosen eine Unterstützung zugestans den.

Dieses gegenwärtige englische Regime hat teinerlei wirkliche Plane gemacht, um diesen "übergähligen Arbeitslosen" Arbeit zu ver-

schaffen oder um sie entsprechend umzuschulen. Sogar noch jest wird der Führer der Arbeiters partei mit einem Jahresgehalt von 2000 Pfund Sterling von der herrschenden Kaste gefanst. Es hat sich gezeigt, daß die Negies rung des britischen Imperiums die reaktionärste von allen ist. Das britische Weltreich kann keinen Vierjahresplan auf die Beine bringen! Es bemüht sich, den Zeitpunkt der unvermeidlichen Ausschlan mögelichst lange hinauszuschieben und nach der von altersher gewohnten Manier weiter zu leben.

Nun haben diese reichen Leute — und das ist ja der Grund, warum ich dieses Buch schreis be — vermittels einer langen Neihe ganz uns glaublicher Fehler das britische Weltreich in einen Krieg gegen Hitler hineingeführt, um diesen, wie sie sagen, zu liquidieren. Sie hossen ganz augenscheinlich, Deutschland auf die eine oder andere bis dato noch unbefannte Art und Weise doch lahmlegen zu können, damit sie dann schön ruhig und gemütlich wieder zu ihr ren Golsplätzen und Forellenbächen zurückstehren, nach einer guten Mahlzeit am Kamin siehen und träumen können."

Bum Schluffe fagt Wells noch, bag bas britifche Bolt bereits zu murren beganne:

"Das englische Boll ist auf die Deutschen wes niger bose als auf seine eigenen Beherrscher."

Das sind also die Ansichten eines weltbekannten englischen Schriftstellers über die englische Plutokratie!! R. S. Vernichtung schützt. Ich kann das nicht stark genug betonen; Antisemitismus ist nicht, wie die Juden der Welt glauben zu machen versuchen, ein Vorurteil, es ist ein tiessischender Instinkt, der jedem Menschen angeboren ist. Er bleibt sich dieses wie als ler anderer Instinkte der Selbsterhaltung unbewußt, bis dann schließlich etwas gesichieht, durch das er zum Erwachen kommt. Es gibt nicht einen einzigen Fall, wo die Inden nicht die bittere Frucht der Wut ihrer Versolger verdient haben."

Daß der Antisemitismus nichts Borübergehendes darstellt, daß er vielmehr sein wird, solange Juden unter Nichtjus den leben, das bekannte der Jude Arthur Schnikler in der in Neuhork erscheinenden Zeitschrift "The Literary Digest" (Ausgabe vom 18. Oktober 1930). Er schreibt:

"Es wird einen Antisemitismus geben, solange die Juden Juden bleiben, denn die Ursachen des Antisemitismus können nie beseitigt werden. Die Juden werden stets anders sein und werden daher unvermeids licherweise stets gehaßt werden."

Dieje judifchen Befenntniffe, in benen Bugegeben wird, daß die Urfache gum Untifemitismus im Juben felbft gu fuchen ift, follten allen Richtjuden, Die heute noch bes Glaubens find, die Juden würden in ben Bölfern zu unrecht Berfolgungen ausgefest fein, immer wieber bor Mugen gehale ten werben. Wenn es bagu gefommen ift, daß die Juden auch in Deutschland fich über viele Jahrhunderte himmeg des Mitgefühls einer zahlreichen nichtjübischen Gefolgichaft erfreuen konnten, fo hatte bies feinen Grund nicht gulegt barin, bag bie Juden es berftanden haben, fich als "unichuldig verfolgte, arme Juden" auszugeben und dabei an das driftliche Gefühl zu appellieren: Du follft Deinen Radften lieben wie Dich felbft! Dag in diese Dachftenliebe auch der Todfeind der nichtjudischen Menschheit, der Jude, mit einbezogen murde, geschah gum Borteil des Juber jum Unglild ber Midffnoen: Das gibant. sigfte Jahrhundert hat nun damit begonnen, die Loslojung vom Juden herbeigus führen. Diese Loslösung bom Juden wird der Menschheit den ersehnten Frieden bringen. Die Beltgeschichte wird einmal die Blutopfer rühmend verzeichnen, die das beutiche Bolf im Kampfe um die Befreiung bom judischen Satan in diesem neuen Krieg zu bringen bereit war.

Julius Streicher.

### Der jüdische Krieg

Die in Neuhork erscheinende judische Zeitung "The American Hebrew" schreibt in ihrer Ausgabe Nr. 15 vom 21. Februar 1941:

"Es ist die eistalte, nadte Tatsache, daß die Juden der ganzen Welt Krieg führen." Damit wird von den Juden bestätigt, was der Stürmer schon immer gesagt hat: der Erbfeind der Menschheit sind die Juden!

### Juden plünderten Benghafi

Nach der Rüderoberung Lybiens durch die deutschen und italienischen Trups ven machte man in Benghasi eine Entdedung, die den Juden in seiner ganzen Berworsenheit offenbart. Während der zweimonatigen Besehung jener Stadt durch die Engländer stahlen die dortigen Juden aus den häusern gestüchteter Italiener alles, was ihnen begehrenswert erschien. Sie hatten wohl damit gerechnet, daß Benghasi nie mehr an Italien zurüdkehren würde. Sie hatten sich damit aber verrechnet. Bei dem plöstlichen Einmarsch der Teutschen und Italiener besaßen sie die Frechheit "Heil hitler" und "Heil Duce" zu schreien, um darüber hinwegs zutäuschen, als hätten sie nicht kurz zuvor mit der gleichen Schmierigkeit die Engsländer geseiert. Italienische Zeitungen verlangen nun mit Recht, daß die jüdischen Plünderer nach Kriegsrecht abgeurteilt werden.

gung gegen Die Juben nur in einem Lande und in einer bestimmten Zeit bestanden hatte, ware es leicht, die Urfache diefer But ju ergrunden. Aber, im Gegenteil, Diefe Raffe ift feit jeher bas Biel bes Baffes als fer Boller gewesen, in beren Mitte fie lebte. Da die Feinde ber Juden ben berichiedensten Raffen angehören, Die in weit voneinander entfernten Gebieten wohnten, verschiedene Gesetigebungen hatten, von entgegengeseiten Grundfagen beherricht waren, weder Diefelben Gitten noch Diefel ben Gebräuche hatten und von unahnlichem Beifte befeelt waren, fo muffen die allgemeinen Urfachen bes Antisemitismus immer in Gerael felbit befranden haben, und nicht bei benen, Die es befampfen."

Der Jude Dr. Leo Pinsker ichreibt in ber im Jahre 1882 in Berlin erschienes nen Schrift: "Autoemanzipation":

"Die Juden bilden im Juge der Bölfer, unter denen sie leben, tatsächlich ein hes terogenes Element, welches von keiner Nation assimiliert zu werden vermag, dems gemäß auch von keiner Nation gut vertras gen werden kann." Der Jude Ben Chaim schreibt in seiner im Jahre 1938 in Zürich erschienenen Schrift "Jude erwache! Proklamation an das jüdische Bolk":

"Die Stunde, wo unser Bolt das ewige Treuegelöbnis an Jehova ablegte, war die Geburtsstunde der größten und unheils vollsten Lüge, die die Weltgeschichte geztannt hat. Nämlich die Lüge von der Auszerwähltheit unseres Boltes. Sie war zusgleich auch die Entstehungsstunde des wunz derlichen Menschenhasses, genannt Antises mitismus, den die Welt je erlebt hat."

Daß der Antisemitismus nicht künstlich in die nichtjüdische Menschheit gebracht wurde, daß er vielmehr eine Sache des Instinktes darstellt, des tiefsten Ingefühls, das bekennt der Jude Samuel Roth in seis ner im Jahre 1934 in Neuhork erschienes nen Schrift "Jewes must live". Er schreibt:

"Hier möchte ich nur die Tatsache bestätis gen, daß der Antisemitismus so instinktiv ist, daß man ihn einfach als einen der Urs instinkte der Menschen bezeichnen kann, einen der wichtigsten Instinkte, durch den eine Rasse sich selbst gegen ihre vollständige



Nicola-Stripe

Der Talmudjude Der Blick seiner Angen verrät die Berworsenbeit seiner Raffe

Berlag Der Stiltmer, Rarnberg, Berandwortlicher Schriftleiter: Erwin Felinet, Bertagsteiner und verantwortlich für Angelgen: Wüldern Frieder, Ründerg. — Drudt fie Monninger ich, Liebeid, Rurnberg. — B. Zi, ift Preistigte Nr. & giblig.

Das Schicksal Alljudas wird sich erfüllen!

### Stammen die Englander wirklich vom Juden ab?

Was der britisch-jüdische Weltbund behauptet

Beit dem Jahre 1919 besteht in Lous don die "British Jörael World Federation." Sie ist aus einer Neihe älterer Bereine gleicher Richtung hervors gegangen. Dieser britisch-jüdische Welts bund gehört zu den einflußreichsten Orsganisationen des britischen Weltreiches. Die Grundlage seiner Lehre ist die Beschauptung, die Engländer seien Nachtomsmen der zehn verlorenen Stämme Iss raels, also christliche Nassegenossen der Inden. Das Ziel dieses Weltbundes ist die Errichtung der jüdischen Weltherrsschaft unter englischer Firma.

Mit niederträchtigen Geichichtefälichuns gen und findischen Teutungen geogras phischer und geschichtlicher Ramen wird ben Englandern borgemacht, daß ihre Borfahren Joraeliten gewesen feien. Rach ber Berftorung bes Reiches Inda im Jahre 586 b. Chr. fei nämlich ber Prophet Jeremias mit einem Teil feiner Raffegenoffen über Phonizien nach Beften geflüchtet. Muf feinem Schiffe habe er auch die Pringeffinnen Garah und Thamar, Die Töchter bes legten jus Difchen Ronigs Zebetia, mitgeführt. In Spanien hatten fie die Reife unterbrochen und Garah hatte ben bortigen Ronig ges heiratet. Rach ihr führe auch die Stadt Saragoffa ihren Namen. Auch die Bezeichnungen Aberer und iberifche Salbins fel ftammen bon bem Wort Bebraer ab.

Jeremias und Thamar feien nun gegen Norden weitergesegelt. An der iris ichen Rufte foll aber ihr Schiff zerichellt fein und Die Schiffbruchigen hatten bei den irifden Bewohnern, die hebraifch gefprochen und fich als Rachtommen bes Stammes Dan heransgestellt hatten, gafte freundliche Anfnahme gefunden. Thamar hatte nun ihren Ramen in Tea-Tebhi umgeandert und ben irifchen Ronig Cochaid heremon bom Stamme Juda ges heiratet. Eo feien alfo alle enge lifden Ronige bis auf ben heur tigen Zag Rachtommen Diefes jubifden Chepaares und bamit Machtommen Lavids, ba ja TearTephis Bater Zebetia bon David abstammte.

Der enge Zusammenhang Englands mit Jörael ergabe sich auch in sprachlicher Sinsicht. So sei zum Beispiel das Wort britisch aus den hebräischen Worsten brith (der Bund) und ish (der Mann) entstanden. Britannien komme von Brithsanisch (Bund der Schiffe) her und die Angelsachsen hätten einst Jsaakson (die Söhne Jsaaks) geheißen.

Dieje unfinnigen Behanbtungen bers breitet ber britisch sjudische Weltbund burd Bucher, Brofcuren und Zeitungen in allen englischesprechenden Landern ber Welt. Und bas mertwürdige ift, bag biefer humbug fogar geglaubt wird und zwar in ben gesellichaftlich höchft fteben: ben Rreifen. Go nannte bas Blatt bes Judenbundes "The National Meffage" in feiner Condernummer bom Dezember 1937 unter ben rund 540 Chrenmits gliedern bes Bundes Die Admirale Lord Beresford und Lord Gifber, ben Erge bifchof Bond von Montreal, ben Bres mierminifter bon Rens Geeland 20. G. Maffen und an erfter Stelle gar Die Ros nigin Bictoria und Ronig Eduard VII.

Wenn heute das Denken eines großen Teiles des britischen Bolkes durch und durch versudet ist, so ist das die Folge der jüdischen Propaganda und spsiematischen Bölkerverhehung. Daß aber das engslische Bolk vom Juden sogar abstamme und gleichen Blutes sei wie das jüdische, ist eine erbärmliche jüdische Lüge!

Dr. J.

Die Sekpredigt des Rüstungsindustriellen

Der Erzbischof von Canterburd betet zu feinem gehova

In England fand wieder einmal ein nastionaler "Gebetstag" ftatt. Der Rüftungssinduftrielle, Kriegsgewinnler und Erzbischof von Canterbury hielt aus Anlaß des Gebetstages wiederum eine haßerfüllte Predigt. Für diesen Kriegsschieder im geistlichen Gewande ist Gott nicht der Bater aller guten Mensschen, sondern eine britische Spezialgottheit, die nichts anderes zu tun hat, als die Wassen und das diplomatische Ränkespiel Englandsgegen die übrige Welt mit seinem Segen zu versehen. Er dankte seinem englischen Spezialsgott für die plutofratische Hilfe, die vom Atslantischen Dzean herüberkommen soll.

Der Erzbischof von Canterbury erkennt Gott nicht in der Lehre und in dem Leben Jesu Christi, sondern in dem donnernden und fenerspeienden Jornesgott vom Berge Sinai, der alle Bölker zerschmettern wird, die sich nicht unter das jüdische und englische Joch beugen wollen.

Der Ergbischof bon Canterbury berteibigt

die Politit Churchills. Er ertlärt, England tämpfe für die Freiheit der Böller. Gottes Jorn muffe die Böller treffen, die die allers heiligsten englischen Näuberrechte angreifen wollten.

Der Ariegsheger, Ergbifchof bon Canterburn, hat mit feiner neuen Begpredigt am nationalen "Gebetstag" wiederum gezeigt, daß er mit dem Christentum in feinerlei Bes giehung fieht. Er moge fein geifiliches Bes wand anogiehen. Er moge fich in ben jubis ichen Gebete Chawl hullen, ben Gebeteriemen um feinen Urm ichnallen und bas Gefentaitden auf feinen Ropf fegen. Dann moge er mit famtlichen Oberrabbinern bes britifchen Weltreiches alle tenflischen Gluche feines Morbers und Arlegogottes Jehova auf die Welt herabbeten. Es wird ihm und feinen Jahmeanbetern aber nichts nügen. Der bentiche Gieg wird ber britischejudifden Weltherrichaft ben Garans machen.

wirtschaftlichen Organisation, die von anderen aufgebaut ist. Sowohl kulturell als auch wirtschaftlich handeln wir mit den fundamentalen Werten, den Urwerten, die andere geschaffen haben."

Schließlich noch ein Ausspruch des jüdischen Schriftstellers Samuel Roth in seinem Buch "Jews must live" (Juden müssen leben, New York 1934, S. 56):

"Wir müssen von Anfang an ein ziemtleb

"In allen Ländern der Diaspora leben wir

auf Kosten anderer. Wir arbeiten innerhalb einer wirtschaftlichen Struktur, einer

New York 1934, S. 56):
"Wir müssen von Anfang an ein ziemlich schreekliches Volk gewesen sein, und dama!s war unser Hauptlaster gerade so wie heute das Parasitentum. Wir sind ein Volk von

Orei von ihrem Volke anerkannte geistige Führer geben somit selbst zu, daß die Juden Parasiten sind. Und ihr Schmarotzerleben entspricht ja auch ihrem Religionsgesetz: "Saugen sollst Du die Milch der Völker" (Jesaias 60, 16). Der Jude ist somit Parasit kraft "göttlichen" Gesetzes. Jahwe selbst hat ihn berufen, der Blutegelder

Geiern, das von der Arbeit und von der

### Die jüdischen Aristofraten unter den Auden Europas

Welt zu sein.

Auf der zionistischen Jahresversammlung, welsche in Cincinatti (Ohio) abgehalten wurde, erstlärte der Präsident der "Jewish Agency". Jud Goldmann, die deutschen Juden seien die "Arisitofraten unter den Juden Europas". Im übrigen Europa stürben die Juden buchstäblich den Hunsgertod und befänden sich in einer viel schlimmer ren Lage als die Juden in Deutschland. Dah man in Deutschland sich darnach sehnt, diese "Aristofraten" recht bald und endgültig los zu haben, das hat Jud Goldmann vergessen noch hinzuzusehen.

### Jüdische Großverkäufe in Palästina

Der "Pester Lloyd" vom 1. Mai 1941 teilt laut Berichten in der jüdischen Presse Palässtinas mit, daß in den letten Wochen 100 große Drangenplantagen von jüdischen Besligern an die Araber verfaust worden seinen. Der Preis hätte um 50 Prozent unter dem üblichen Marttpreis gelegen. Wenn die Juden sich sogar in Palästina nicht mehr sicher führlen, dann muß dort schon recht dide Lust gesworden sein.

### Die Saat ging auf

Die jübiiche Zeitschrift "Die Welt", die frilher in Köln a. Rh. erschien, brachte in ihrer Ausgabe Rr. 31 vom 2. 8. 1907 auf Seite 23 folgende Melbung:

"Der Ministerpräsident empfing heute eine Abordnung einflußreicher Personen jüdischer Konsession, die ihn ersuchten, dahin zu wirken, daß die Kosten für die Naturalisation als bristische Untertanen herabgesett würden. Camps bell-Bannermann erwiderte, er wolle mit seis nen Ministerfollegen darüber sprechen. Er perssönlich würde es gern sehen, wenn die Tür zur Erlangung des britischen Bürgerrechts so weit wie möglich geössuch werde."

So förderte man einst die Durchbringung der britischen Boltsgemeinschaft durch fremderassige Gauner. Heute ist die Saat aufgegansgen, die Juden und Judengenossen vor 35 Jahren in den Boden Englands legten. Große britannien ist von der jüdischen Best erfaßt und wird an ihr zugrunde gehen.

### Das Beileid Alliudas

Alls ber englische König Eduard VII. gesstorben war, schickte ber Präsident bes Zionisstenverbandes Wolffsohn an den Prinzen von Wales ein Telegramm, in welchem er dem britischen Königshaus das tieffte Beileid der Juden zum Ausdruck brachte. In dem Telegramm bieß es serner wör in:

"Das jüdische Bolf wird es niemals bers geisen, daß ihm unter der segenstrichen Regies rung Ihres glorreichen Herrn Baters ein Ters ritorium für eine autonome Kolonie unter bris tischem Protettorate angeboten wurde. Diese edle Tat wird für alle Zeiten in den Annalen der jüdischen Geschichte in Dansbarkeit vers zeichnet bleiben. Möge der König aller Könige auch Ihnen, dem edlen Rachfolger Ihres glorreichen Baters, seinen Segen in vollstem Maße verleiben und hilfreich beineben."

heute verspären die Briten die folgen des jabischen "Segens" am eigenen Leibe. Sie baben mit Juden gemeinsame Sache gemacht und müllen mit dem Judentum untergeben.



Der Erzbischof von Canterbury: O großer Gott, der du im himmel und auf Erden und überall bift! Lag beinen Born die Bolfer treffen, die die allerheiligsten engli-

### Das Erwachen in Belgien

ichen Ranberrechte angreifen wollen!

Die in Ramur erscheinende Zeitung "Province de Namur" vom 3. 3. 41 legt folgendes Bekenntnis ab:

"Der große Schuldige an diesem Krieg ist der Jude. Kein ehrlicher Mensch auf der ganzen Erde hegt noch Zweifel an dieser Wahrheit. In zahlreichen Ländern Europas bereits hat man die Juden so behandelt, wie sie es berdienen."

Ueber bas belgische Bolf mußte erft ber Jammer bieses Krieges hereinbrechen, bamit auch ihm endlich die Erkenntnis von ber judischen Blutschuld werden konnte.

### Parasiten der Menschheit

Was Juden selbst bekennen

Parasiten, zu deutsch Schmarotzer, nennt man jene Tiere oder Pflanzen, die an oder in anderen Tieren oder Pflanzen leben und sich auf deren Kosten ernähren. Zu den zahllosen Parasiten gehören z. B. die Schlupfwespen, die ihre Eier in den Leib von Raupen betten und sie dadurch einem langsamen Tode zuführen, der Bandwurm, die Laus, der Blutegel, die alle vom Blut des Wirtes leben. Es handelt sich somit nicht um ein Zusammenleben von gegenseitigem Nutzen, sondern der Schmarotzer schädigt den Wirt.

Auch unter Menschen gibt es solche, die es verstehen, auf Kosten anderer zu leben. Daß es aber ein ganzes Volk gibt, das vom Gut und Blut aller anderen Völker lebt und sein Schmarotzertum sogar offen zugibt, ist auf der ganzen Welt nur beim jüdischen Volk der Fall.

olk der Fall. Ahron David Gordon, der 1922 gestorbene

Führer und Lehrer der jüdischen Arbeiter in Palästina, schrieb in seinen "Briefen aus Palästina" (Berlin 1919, S. 12 und 66);

"Parasiten haben wir aller Art: kleine und große, ökonomische und geistige. Unser Parasitentum haben wir aus dem Golus ungemindert hieher (nach Palästina) gebracht, frisch, gesund, kräftig."

"Das ganze Unglück ist, daß unser Parasitentum so tief wurzelt, und uns so umfassend und durch und durch beherrscht, daß wir es gar nicht fühlen. Wir sind Parasiten auf fremden Händen, auf fremdem Gehirn, auf fremder Seele, auf fremdem Leben."

Der in Berlin 1884 geborene, in den Vereinigten Staaten lebende zionistische Schriftsteller Ludwig Lewisohn erklärt in seinem Buch "Israel" (New York 1925, S. 202):

Der wahre Kriegshetzer ist der Jude!



Von Hans Winkler X.

### Emigranten überschwemmen das Land

Als ich in den Maitagen des Jahres 1935 nach England reiste, begegnete ich schon im Eisenbahnabteil und später auf dem Kanaldampfer größeren und kleineren Gruppen jüdischer Emigranten, die sich in der üblichen frechen Weise benahmen. Zeuge der besonders erleichterten Einreisebestimmungen für die Juden durfte ich damals in der britischen Hafenstadt Dover sein.

Es ist selbstverständlich, daß diese Neuangekommenen beim Betreten Londoner Bodens bereits eine ganze Reihe Angehöriger ihrer Rasse vorfanden, die schon vorher alle

Wege für sie geebnet hatten.

Abgesehen von meinen Beobachtungen auf der Ueberfahrt nach England hatte ich Treiben der Emigranten in England bereits in der Zollhalle von Dover gemacht. Eine judische Emigrantin hatte die gastliche Aufnahme, die ihr die britische Insel bot, damit vergolten, daß sie versuchte, 60 wertvolle Handiaschen ins Land zu schmuggeln. Als sie dabei ertappt wurde, hatte sie noch die Frechheit, zu behaupten, sie leide an einer "Handtaschen-Manie" und deshalb besitze sie für ihren eigenen Gebrauch so viele Handlaschen!! Also zur "Abwechslung"! Der Zollbeamte aber fiel auf diese judische Frechheit nicht herein, sondern beschlagnahmte die Schmuggelware. Der herbeigerufene Zollvorstand gab aber der kreischenden Judin die beiden Koffer mit den 60 Handtaschen wieder zurück und der ihm unterstellte Beamte mußte sich bei der Judin wegen seines "Fehlers" sogar entschuldigen. - -

In London seibst hörte ich in den StraBen, Geschäften und Restaurants auf Schritt
und Tritt "deitsch" sprechen und immer
wieder mußte ich Juden übelster
Sorte feststellen, die sich als Emigranten
in Eugland breitgemacht hatten. Es gab in
London schon Techauser und Restaurants,
die sich volkommen auf die Wünsche dieser Emigranten eingestellt hatten und die
zum regelmäßigen Treffpunkt dieser "Verfo'gten" wurden.

Als ich nach dem Ablauf der erteilten Aufenthaltsgenehmigung wieder einmal im Innenministerium war, um eine Verlängerung zu erhalten, erlebte ich das gleiche Schau-



Hier gibt es koschere Mahlzeiten

spiel wie beim Betreten englischen Bodens in Dover. Hunderte von Juden gingen dort ein und aus — ihr Antrag auf Verlängerung des Aufenthaltes war lediglich eine Formsache. Sie brauchten nicht, wie die anderen Ausländer, in angstvoller Erwartung des Entscheides in einem Vorraum zu warten. Besondere Türen, besondere Formulare und besonders freundliche Beamte kümmerten sich um sie.

Durch die außerordentlich starke, von den britischen Behörden begünstigte Judeneinwanderung kam es, daß ganze Londoner Stadtteile zu jüdischen Niederlassungsgebieten wurden. Bei einem Besuch in den Vororten Hampstead und Goldersgreen konnte ich das feststellen. Dazu hörte ich von Briten in dieser Gegend eine Erzählung, die zwar einen ernsten Hintergrund hatte, aber



Im Emigrantenbüro

Der aus Deutschland geflohene jüdische Gauner erzählt die übelsten Greuelmärchen

Der Ausdruck "Verfolgung" im Zusammenhang mit einer Auswanderung wurde zweifellos von den Juden aufgebracht. Dies war nur ein Vorwand, um sich bei den Briten Sympathien zu erwerben. Als ich aber durch die Londoner Straßen ging und die wohlhabenden, arroganten, deutschsprechenden Juden mit den halbverhungerten englischen Arbeitern und Straßenbettlern verglich, kam mir die Niedertracht dieser Emigranten erst voll zum Bewußtsein.

Auf einem Spaziergang traf ich in London Dutzende von Juden in Kostümen an, die über und über mit Perlen besetzt waren. In der Hand trugen sie große Sammelbüchsen und ein aufgestelltes Plakat verkündete, daß hier Juden für die Juden bei der englischen Bevölkerung sammelten. Viele der unwissenden englischen Arbeiter spendeten da noch einen Penny in der Annahme, daß es sich um vertriebene, arme Menschen handle, zu denen sie im Vergleich noch gut daran seien. Durch einen Briten ließ ich mir dann noch Einzelheiten bezüglich dieser von den Juden getragenen Tracht erklären:

"Diese Perlenkleidung stellt die Feierlagstracht des Londoner "Costers" dar. Dieser Straßenhändier-Typ wur in London schon immer bekannt als derjenige Arbeiter, der

In London allein gab es damals acht verschiedene Emigranten-Hilfsausschüsse, die sich nach gesellschaftlichen Stufungen richteten. Wie Pilze waren in den vorausgegangenen Monaten die Organisationen für die Betreuung jüdischer Emigranten und auch Zusammenschlüsse der Emigranten selbst aus dem Boden gewachsen. Dabei waren solche "Hilfsausschüsse", die von Emigranten selbst gegründet waren. In der Spitzenorganisation waren die Namen Rothschild, Viscount Samuel und Cohen zu finden. Als Präsidenten einer anderen Organisation fand ich den Londoner Großrabbiner Dr. Hertz, Lionel de Rothschild und auch den Vorsitzenden der zionistischen Weltorganisation Chaim Weizmann. Wie auch immer die verschiedenen Judenverbände und Emigrantenorganisationen lauten mochten, immer waren bekannte Juden aus Politik und Wirtschaft Englands im Vorsitz und zwar bei allen diesen Stellen gleichzeitig. Deutlich war also zu erkennen, daß alle Faden doch in einer Hand zusammenliefen, wenn auch verschiedene Ausschüsse existierten .

Im Wa bourn-House am Walbourne-Place besuchte ich eines Tages die "Judische Agentur, die dort ein riesiges und prunkvoll-Buro unterhielt. Nachdem ich erklärt halte, daß ich keinerlei Hilfe beanspruchen wollte, sondern mich lediglich über die Zielsetzung dieser Organisation erkundigen wollte, durfte ich den "Chef" persönlich sehen Es war der ehemalige Bankjude Schiff. Er war von seinem Amt und seiner Machtposition so begeistert, daß er etwas aus der Schule plauderte. Ich erfuhr aus seinem Mund, daß als Folge seines Einflusses ein telefonischer Anruf beim britischen Innenministerium genügte, jede gewünschte Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitsgenehmigung für einen Emigranten zu erhalten. Außerdem stand ihm und seinen Beauftragten das Recht des Einblicks in die geheimsten Regie-

In den folgenden Wochen beobachtete ich vor allem das häufige Ein- und Ausgehen jüdischer Emigrantenpolitiker im englischen Außenministerium, bei den Londoner Sicherheitsbehörden und bei den vielen politischen Büros. Der Einfluß dieser Emigranten machte sich zeitweise in einem derartigen Umfang bemerkbar, daß selbst Briten Befürchtungen über diesen Zustand hegten. Zum Ausdruck brachten sie diese Befürch-



Judenhochzeit in London Wieder wurde eine Engländerin an einen Juden verschachert

die wirkliche Lage dennoch in humorvoller | Weise schilderte:

Lord Halifas, der damalige Außenminister, wurde gefragt, warum man den Juden in Palästina Schwierigkeiten mache. Halifax antwortete, England sei gerne bereit, den Juden sogar Palästina ganz zu geben, wenn London dafür die Vorstädte Hampstead und Goldersgreen zu-

Diese Viertel bildeten auch den Mittelpunkt der ständigen Hetz- und Greuelpropaganda. All die vielen Schauermärchen der

paganda. All die vielen Schauermärchen der britisch-jüdischen Zeitungen hatten dort ihren Ursprung. Jede derartige Schilderung begann: Ein Jude, der sieh in England eine Zufluchtsstätte suchte, erzählte in Hampstead oder Goldersgreen, daß..... sich durch seine stets gleich bleibende frohliche Laune und durch seinen ausgesprochenen Sinn für harte Arbeit auszeichnete. An
Feiertagen jedoch konnte man ihn in Margate oder Hampstead in diesem Perlengewand finden. Dort amüsierte er sich dann —
ähnlich dem deutschen Gebirgter — in seiner Tracht. Die Tracht dieser ehrbaren Arbeiter jedoch wurde durch Juden entweiht
und Juden sammeln heute in Londoner StraBen für Jüdische Emigranten."

Da die Londoner Zeitungen diese Emigrantensammlungen noch durch entsprechende Propaganda unterstützten, blieb der Iinanzielle Erfolg nicht aus. Gerade für diesen Tag hatten sich alle Zeitungen besondere Schauermärehen ausgedacht, um das Mitgefühl der Briten wachzurufen.

## "England wird fallen!"

Der führer in seiner Rede vom 16. März 1941



Marith Sibe School-Robbs

Die gläserne Lügenzenfrale

Das Gebäude der verjudeten Hehseitung Daily

Express" (Es wurde inswischen mehrmals von deutschen Fliegern bombardiert)

tungen aber nie, d. h. höchstens in privaten Kreisen im Klub, denn sonst waren sie erledigt gewesen.

Die amtlichen englischen Stellen bedienten sich dieser "Sachverständigen für deutsche Fragen" nach Herzenslust. Mit allen Emigranten, die nach britischer Ansicht wertvolle Dienste gegen Deutschland verrichten konnten, nahmen sie Beziehungen auf. Ich selbst habe in London oft genug festgestellt und aus den Pressestimmen beobachtet, daß sich auch das englische Auswärtige Amt über die "Stimmung in Deutschland" von jüdischen Emigranten unterrichten ließ und folglich auch von ihnen weitere Ratschläge I paischer Fragen erwarten.

holte. Deshalb wiesen auch britische Politiker und Zeitungen immer wieder auf das bevorstehende Ende der nationalsozialistischen Regierung hin und sahen sich stets von neuem getäuscht. Aber neue Emigranten kamen ins Land und bestärkten diese frevelhaft leichtsinnigen Politiker von neuem in ihrer ursprünglichen Meinung.

So waren britische politische und wirtschaftliche Stellen also stets "ausgezeichnet" darûber unterrichtet, was in Deutschland vorging. Unter diesen Umständen durfte man von der britischen Regierung wirklich keine vernünftige Lösung schwebender euro-

### Für Juden alles - für Arbeitslose nichts!

Auch der britische Nachrichtendienst in all seinen Formen nahm sich sofort liebevoll der jüdischen Emigranten an. Nicht nur bei den einzelnen Ministerien in London, sondern auch im Gebäude von Scotland Yard und des Intelligence Service und in den Redaktionen Londoner Zeitungen traf ich sie immer wieder an. Sie waren ein selbstverständlicher Bestandteil des Londoner politischen Lebens geworden. Gegen Bezahlung und als Gegenleistung ließ man sich für die Gewährung der Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung alles Wissenswerte aus Deutschland erzählen. Wenn auch die allermeisten nichts wußten, so taten sie doch so. Im Haus der größten Lügenzentrale der Welt - dem Reuter-Building - sprach ich oft mit diesen "Gewährsleuten". Sie brüsteten sich sländig wegen ihrer "geheimen Verbindungen" zu wichtigen deutschen Stellen. In Wirklichkeit jedoch kombinierten sie ihre "Informationen" aus deutschen Zeitungen und mit Hilfe ihrer verlogenen Fantasie.

Vor "besseren" Kreisen hörte ich damals auch den Emigranten Treviranus in Vorträgen. Dabei wollte er ständig nachweisen, daß Deutschland keinen Krieg aushalten könne, weil es wirtschaftlich nach wenigen Monaten zusammenbreche und weil kein einziger Deutscher für die nationalsozialistische Regierung und für das Dritte Reich zu den Waffen greife!! Da dieser Landesverrater aber im Kabinett Bruning einmal Minister- erblicken.

rang hatte, hielten die Briten seine Anschauung - die lediglich vom Geist der Kriegshelze getragen war - für "unfehlbar".

Es ist selbstverständlich, daß alle Briten, mit denen ich darüber sprach, die enge Verbindung Londoner Stellen zu den judischen Emigranten auf keinen Fall zugaben. Alle Ausländer würden vollkommen gleichmäßig behandelt. Irgendwelche Vorrechte oder Benachteiligungen gäbe es nicht. Auch mein englischer Bekannter, den ich auf diese Vorgange hinwies, war schwer von der Tatsache der politischen Machtstellung der Juden und Emigranten zu überzeugen. Wenn man aber trotzdem viele Jahre mit offenen Augen in London gelebt hat, konnte einem diese enge Verbindung nicht verborgen bleiben. Offensichtlich war nur das englische Volk selbst blind gegenüber diesem Zustand.

Mehr und mehr begannen die Emigranten in England der dortigen Regierung zu sagen, wie sie ihre Geschäfte führen soll. Aber am schlimmsten erschien mir, daß dieselben Briten, die die Juden einer umfangreichen finanziellen Unterstützung für wert hielten, keinerlei Mitgefühl beim Anblick des britischen Millionen Arbeitslosenheeres zeigten! Darin war ein bedenkliches Zeichen für die Gedankenwelt und die Zukunft der Briten zu

### Die Meister der Lüge

Die Emigranten in London bezeichneten das Verbot einer politischen Betätigung jedoch als "widernatürlich". Wovon sollten sie denn leben, wenn sie ihre Hetz- und Greuelmeldungen nicht an den Mann brachten? Ich verwendete einen ganzen Tag zu cinem Besuch verschiedener Redaktionen-Londoner Zeitungen. Dabei ging ich vor al-lem zu jenen Zeitungen, die im Haßfeldzug gegen Deutschland an der Spitze standen, also "News-Chronicle", "Daily Herald", "Man-chester Guardian" und "Evening Standard". Jede dieser Zeitungen hatte einen eigenen Schriftleiter zur Verlassung von Greuelnach-

Schriftleiter zur Verfassung von Greuelnachrichten. Sein Kontakt zu den Emigranten-kreisen war natürlich unbedingt erforderlich. Diese Redaktionsjuden schilderten des-halb ihre "Erlebnisse" in Deutschland, ob-wohl sie Deutschland selbst nie betreten hatten. Ein Jude in der, News Chronicle", die wegen ihrer besonders schmutzigen Angriffe gegen Deutschland im Reich nicht zugelassen war, gestand mir, daß er Deutschland nie gesehen hatte, daß aber seine Informationen aus "bester und zuverlässigster" Quelle stammten.... Ob ich nicht auch einen Beitrag zur Aufklärung des englischen Volkes leisten könne.... Beim Weggehen traf ich im Wartezimmer

dieser Redaktion einen Schwarm von Juden, die sich in deutscher Sprache unter-hielten - also seine "Gewährsleute".



Bantlide Bilber Stitemer-Archie

Jud Lord Herbert Samuel Er ist in allen Emigrantenausschüssen vertreten

Was sie auch immer an Schauermärchen anzubieten hatten, die englische Presse sorgte bereitwilligst dafür, daß auch die dümmsten und unglaubwürdigsten- dieser Berichte in die Oeffentlichkeit gelangten.

### Wie sie den Krieg vorbereiteten

Nicht nur gegen Deutschland selbst, son- | dern auch gegen die in England lebenden Reichsdeutschen richteten sich die täglichen Angriffe dieser britisch-judischen Blätter. Fantastische Lügen aller Art, die deutlich ihren Ursprung in Emigrantenkreisen zeigten, versuchten die englische Oeffentlichkeit gegen die in London wohnenden Reichsdeutschen aufzuhetzen Die Deutschen, die als Kaufleute, Studenten oder Pressekorrespondenten friedlich ihre Aufgabe erfüllten und in jeder Hinsicht eine Verständigung anstrebten, wurden auf einmal zu einem "Ring von Nazispionen" gemacht. Die Handvoll Deutscher in London gefährdete auf einmal nicht nur die nach England geflüchteten jüdischen Emigranten, sondern weit darüber hinaus das ganze britische Weltreich. Die britische Regierung aber deekte all diese gefährliche Hetzpropaganda mit dem weiten Mantel der "britischen Pressefreiheit"!

Für Abwechslung war in dieser britischjüdischen Presse durch die Mitarbeit der Emigranten ständig gesorgt. Sie berichteten von der Abschlachtung aller Juden in Deutschland. Alle Katholiken, Protestanten, Juden und Marxisten seien eingekerkert worden. Dann fragte ich Engländer, wer denn dann nach ihrer Ansicht all die vielen Men-

schen sind, die in Deutschland frei herumlaufen! Das leuchtete Ihnen ein und sie meinten dann, daß diese Meldung eben zumindest stark übertrieben sei.

Aber die Emigranten ersannen neue Möglichkeiten. Plötzlich berichtelen sie wieder von einem bevorstehenden Luftüberfall deutscher Zeppeline auf London, dann von einem überraschenden deutschen Einmarsch in Belgien, Holland und Frankreich (193511), sowie von einer erfolgten Besetzung der Schweiz. Im Anschluß an eine solche plumpe Lûgenmeldung ging ich zur Redaktion des "Daily Express" und erbat eine Aufklärung über das Zustandekommen einer derartigen Meldung, die doch logischerweise nicht zutreffen könne. In der Hauptschriftleitung gab mir ein judischer Redakteur die Antwort: "Vielleicht waren wir etwas zu schnell, man kann ja notfalls die Meldung am nächsten Tag dementieren." So war es auch. Am nächstfolgenden Tag wurde die ursprünglich mit großen Schlagzeilen äußerst sensationell aufgemachte Meldung an bescheidener Stelle und unauffällig wieder dementiert. Der Zweck, Unruhe in die Bevolkerung zu tragen und deutschfeindliche Stimmung zu schaffen, war aber bereits

### Und was sie sich erträumen

Der "Zusammenbruch der deutschen Wirt- ] schaft" war für die Emigrantenschreiber ein so interessantes und wichtiges Thema, daß sie diese Meldung etwa zweimal monatlich wiederholten. Lediglich die angegebenen Gründe waren immer wieder verschieden. Seit 1933 war Deutschland diesen Berichten zufolge bereits 25 mal am Rande des politischen und wirtschaftlichen Abgrunds. Wie dasselbe Deutschland trotzdem über sechs Millionen Erwerbslose in Arbeit und Brot bringen konnte, blieb den britischen Lesern als Kreuzworträtsel vorbehalten. Auch die nationalsozialistische Regierung stand nach diesen Berichten etwa alle zwei Monate vor dem "endgültigen" Sturz....

Das also war ein kleiner Auszug aus den Ergüssen jüdischer Zeitungsschmierer in London, die aus dieser Brunnenvergiftung Geld verdienten.

Der starke Einfluß der Emigranten in der Stimmungsmache und der Hetzpropaganda in Wort und Schrift machte sich immer mehr bemerkbar.

Die in London ansässigen Emigranten er-hielten damals auch die Ermächtigung und

chen, in der schwarz auf weiß zu lesen stand, was auch der gewesene Premierminister Neville Chamberlain später als Politiker aussprach: Daß man Hitler beseitigen müsse, um Deutschland wieder eine demokratische Regierung zu geben. Selbstverständlich müßte dann diese neu zu bildende demokratische Regierung aus Mitgliedern der nach London "geflüchteten" Emigranten zusammengesetzt sein. Die Judenzeitung "Jewish Chronicle" stellte sehr dienstbeflissen fest, daß ein solcher Plan das "Wohlwollen" der britischen Regierung genieße, die dem deutschen Arbeiter allzugerne wieder demokratische Vorteile zukommen lassen wolle.

das Geld, eine Druckschrift zu veröffentli-

### Bist du nicht willig . . . .

Bei einer Buchhandlung in Charing Cross Road fragte ich eines Tages nach der Zeitung "Action", die mir von national gesinn-ten Briten als das Organ englischer Faschisten geschildert worden war. Ich konnte in dieser Buchhandlung jedoch die gewünschte Zeitung nicht erhalten, aber auch nicht bestellen und zwar aus folgendem Grund, den

mir der Inhaber bekanntgab:

"Bis vor wenigen Wochen verkaufte ich auch die Zeitung der englischen Faschisten "Action" und ebenso eine in London er-scheinende Emigrantenzeitung. Nach einiger Zeit jedoch bestellte ich dieses Hetzerzeugnis wieder ab, denn es war mir zu eklig, meine Landsleute gegen ein anderes Land in einer derarligen Weise aufhetzen zu lassen. Kurz nach meiner Abbestellung erhielt ich dann einen Brief, der lautete: .... Wir haben mit Erstaunen Kenntnis von ihrer Mitteilung er-halten. Es fehlt uns jede Erklärung, warum Sie unsere Zeitung, die ausschließlich dem Kampf gegen den deutschen Nationalsozialis-mus gilt, nicht mehr vertreiben wollen mus gilt, nicht mehr vertreiben wollen. Anscheinend wissen Sie noch nicht, wie groß die Gefahr des Weiterdringens dieser natio-nalsozialistischen Ideen ist. Wir müssen von Ihnen und Ihrer Kundschaft verlangen, sich für unsere Sache gleichermaßen zu interessieren. Da in den folgenden Monaten außer-dem noch mehr Emigranten nach London kommen werden, ist auch der Absatz der Zeitungen absolut garantiert. Jeder Buch-händler, der für "Anstand" und "Fortschritt" eintritt, muß unsere Zeitung weiterverkau-fen. Aber selbst dann, wenn Sie unsere Zei-tung nicht mehr verkaufen wollen, müssen wir von ihnen verlangen, daß Sie den Ver-kauf der Zeitung der Faschisten sofort ein-stellen. Das ist das Mindeste. Wir haben natürlich auch andere Mittel, wenn Sie un-seren Brief nicht beachten sollten...

Vielleicht verstehen Sie, daß ich unter die-sen Umständen auch die Zeitung "Action" nicht mehr führen kann, denn sonst ist mein Geschäft in einigen Wochen erledigt Die Emigranten sitzen ja auch im bri-tischen Verlegerverband an füh-render Stelle.

Eines der traurigsten Kapitel britischer Judenhörigkeit ist auch die Tatsache, daß die Proteste der in England lebenden Juden und Emigranten dazu führten, daß eines der bedeutendsten Schauspiele Shakespeares, Der Kaufmann von Venedig" vom Spielplan verschiedener Theater abgesetzt werden mußte. Juden halten erklärt, dieses Stück errege "Uebelkeit" bei ihnen Bekanntlich sagt der "Uebelkeit" bei ihnen. (Bekanntlich sagt der englische Dichter in diesem Druma Gewiß ist der Jude die leibhafte Verkörperung des Teufels). Jüdische Wortführer erklärten, daß die Figur des Shylock, des judischen Kauf manns mit seiner drastisch dargestellten Gier nach den Pfunden, nicht geeignet sei, die Sympathien der nichtjüdischen Bevolkerung für die Juden zu stärken. Der britische Theaterverband war bereits so mit Judon durchseizt, daß die Wünsche der Juden

Sie gestalten die britische Volksmeinung



Lord Camrose, ein Verwandter der Londoner Rothschilds, besiht über 30 britische Zeitungen



Der Halbjude Lord Roseberry milhbrauchte seinen Einfluß auf die britische Presse durch eine schändliche Deutschenhehe

einem Befehl gleichkamen. Deshalb konnte Ich also das Schauspiel eines englischen Dichters in London nicht sehen!

#### Der Londoner Polizeipräsident kapituliert

An elnem Sonntag nachmittag wollte ich In London zusammen mit meinem britischen Bekannten, Mister Wood, einem Umzug englischer Faschisten mit anschließender Rede ihres Führers belwohnen. Aber es wurde nichts daraus. Auf dem Versammlungsplatz versammelten sich Tausende von judischen Emigranten und Untermenschen, sodaß die Faschisten nicht einmal aufmarschieren konnten. Diese nach England eingewanderten Juden, die sich nicht um Politik kümmern sollten, nahmen eine drohende Haltung gegen die Polizei ein und begannen Terroraktionen gegen die Faschisten. Die englischen Faschisten waren entschlossen, sich Ihren Weg zu bahnen, aber die britische Polizei verbot ihnen den Weitermarsch. Sie zog es vor, vor dem Terror der judischen Emigranten zu kapitulieren. Der Londoner Polizeipräsident hatte auf Grund der alarmierenden Meldungen ganz einfach den geplanten Umrug als "undurchführbar" bezelchnet, well die "Volksstimmung" entgegen stand. Wer aber war dieses "Volk"? Es waren ausschließlich jüdische Emigranten und bezahlte Verbrecher, die erklärten, sie fühlten sich durch einen derartigen Umzug herausgefordert. Die Briten mußten sich also den Wünschen von Emigranten, die als Gaste ins Land gekommen waren, fügen.

Mister Wood hatte mir wieder die britische Redefreiheit" demonstrieren wollen und well ihm das mißglückt war, suchte er auf dem Rückweg nach einer neuen Möglichkeit dazu: "Wissen Sie, der eigentliche Platz für politische Reden ist eben doch unser Hyde-Park, den Sie ja schon kennen", sagte er auf dem Rückweg. Wir hatten inzwischen Finsbury Square erreicht und stie-Ben dort auf eine größere Gruppe von Zuhörern. Ein englischer Faschist im Schwarzhemd ceklarte dort, es sel eine Schande, daß England zu Tausenden von judischen Einwanderern überschwemmt werde, die dann innerhalb kurzer Zeit mit Hilfe ihrer Freunde eigene Unternehmen oder zumindest führende Posten im englischen Wirtschaftsleben hätten, während britische Arbeitslose zu Millionen hungerten .... Er wurde mitten aus der Menschenmenge heraus verhaftet und ins Polizelgefängnis eingeliefert, Deutlich war zu erkennen, wie peinlich meinem britischen Begleiter dieser neuerliche Vorfail war. Ich lehnte es ab, aus Verlegenheit mit ihm in den Hyde-Park zu gehen, sondern schlug einen Kinobesuch vor. Mister Wood stimmte zu und wenige Minuten später standen wir in einer Kassenschlange vor einem Westend-Kino, das seit Wochen Tag für Tag ausverkauft war.

### Hetpropaganda im Film

Die systematische Hetzarbeit, deren Folgen In einem Jahrzehnt des innerpolitischen Kampfes in Deutschland täglich zu spüren waren, wurde durch die eifrige Tätigkeit der Juden und Emigranten auch ins Ausland getragen und fand vor allem in der Zusammenstellung britischer Wochenschauen ihren Niederschlag.

Ein besonderes Kapitel war auch die Helze, wie sie in Londoner Lichtspielhausern zum Ausdruck kam Besonders die "Gaumont-Filmgesellschaft" brachte ständig in der Wochenschau "Marsch der Zeit" alles, was freendwie geeignet war, Stimmung gegen Deutschland zu machen. Wenn in einer Wochenschau überhaupt nur der Name Deutschland fiel, ging durch den Zuschauerraum ein Pfeifkonzert - aber nicht etwa in den Vorstadtkinos der britischen Hauptstadt, sondern gerade im Westen, wo sich die Kinobesucher aus "Gentlemans" und Anhängern des "fair play" zusammensetzten.

An diesem Sonntag abend gingen wir nun Ins Kino, um den Film "Inside of Germany" (Deutschland von innen) zu sehen. Ein sensalionell aufgemachtes Plakat verkundete, daß dieser Film unter Lebensgefahr aus Deutschland herausgeschmuggelt wurde. Der Andrang war sehr stark, aber immerhin kamen wir noch zu unseren Eintrittskarten, bevor ausverkauft war!! Der Film zeigte jedoch nichts anderes als eine harmlose Zusammenstellung alter Wochenschauen in Verbindung mit Hetzpropaganda-Texten. Es waren Wochenschauen, die die oberflächlichen Englander inzwischen wieder vergessen hatten. Das Ganze war also nichts anderes als geschäftstüchtige Judenreklame, dem die Londoner zum Opfer fielen. Allerdings wurde ein doppelter Zweck erreicht: Die Geldsäcke der Juden füllten sich und gleichzeitig wurde damit die Hetzpropaganda vorwarisgetrieben.

Ich freute mich aufrichtig, daß auch Mister Wood dieses Machwerk nicht billigte und sich betrogen fühlte - während ich von vornherein nichts anderes erwartet hatte.

### Juden werden nach England geschmuggelt

schon öfters von Menschenschmuggel nach England gelesen. Es war von Deutschen die Rede, die im Londoner Hafen heimlich an Land gebracht worden waren. Es stand für mich fest, daß es sich dabei nur um Juden handeln konnte.

Deshalb besuchte ich nach vorheriger telefonischer Anmeldung (Mister Wood tat das für mich) den Einwanderungsinspektor für den Londoner Hafen, Charles Kennedy. Als erstes überzeugte er sich, daß meine Papiere in bester Ordnung waren und daß ich auf legalem Wege ins Land gekommen war. Dann berichtete er mir:

"Verständlicherweise nimmt der Kampf gegen die Schmugglerbanden in meiner Tatigkeit einen besonderen Raum ein. Bis jetzt handelte es sich dabei immer um Schmuggel von Sachwerten, davon eine Menge Rauschgiftschmuggel. Heute aber besteht ein neuer Erwerbszweig für gerissene und gewissenlose Leute: Es ist der Menschenschmuggel nach England Dabei handelt es sich bei den eingeschmuggelten Personen aber um ganz besonders gefährliche Verbrecher und Betrüger, denn sonst wurde sie ja unsere Regierung ohne jede Schwierigkeit ins Land lassen. Das Einwauderungsgesetz sieht ja eine besondere Bevor-zugung jüdischer Emigranten aus Deutschland vor. Daraus ist ersichtlich, daß es sich bei diesen eingeschmuggelten Emigranten um ganzbesonders unerwünschte Ele-

In englischen Zeitungen hatte ich auch | mente handelt, die wir auch in chon öfters von Menschenschmuggel nach | Englandnicht haben wollen, weil ihr Verhalten geeignet ware, das judische Ansehen zu gefährden. Wenn ich natürlich sage "wir", dann meine ich damit nicht mich personlich, sondern die briti-

sche Regierung Verbannte Manner und Frauen kommen heule mit Hilfe von Schmugglerbanden mit der gleichen Frechheit ins Land, wie in früherer Zeit Waren", berichtete Kennedy weiter. Solche Juden werden in Belgien oder Holland auf ein Fischerboot gebracht. Gegenüber der Themsemundung - selbstverständlich außerhalb der Hoheitsgewässer - nimmt sie dann ein Motorboot auf und fährt sie an irgend eine geeignete Stelle zum Landen, Die menschenleeren Essex-Sumpfe bildeten eine Zeitlang ein bevorzugtes Gebiet dafür, Einer der vielen Emigranten-Hilfsausschüsse in London hat dort einige harmlos aussehende "Geműscaulos" stehen und mit diesen werden solche "Einwanderer" nach London gebracht Die Hilfsausschüsse tun alles weitere für sie. Meist erhalten sie einen vorläufigen Aufenthaltsort zugewiesen, wo sie sich zunächst einmal ruhig zu verhallen haben. Ganze Gruppen landeten in den vergangenen Monaten auf diese Weise in England und in Nord-West-London, in Belsize-Park, Hampstead, Golders Green und St. Johns Wood vermehren sie die Judenviertel. Ich führe den Kampf ziemlich allein welter, denn eine richtige Unterstützung seitens der Regierung fehlt mir dabei."

#### Sie beherrschen die britischen Gerichte

Ich hatte die Verhaftung eines britischen Straßenredners nicht vergessen und auch den Termin der Verhandlung erfahren. Dabei wurde mir auch bekannt, daß das nicht der einzige Fall war, sondern daß eine ganze Reihe solcher "Vergehen" zur Verhandlung vor dem Londoner Polizeigericht stand.

Also ging ich wieder einmal ins Londoner Gerichtsgebäude, wo ich schon die Verurteilung eines Arbeiters wegen Munddiebstahl erlebt hatte. Auf dem Weg dorthin sah ich wieder hunderte von arbeitslosen und ausgehungerten Menschen auf der Suche nach Arbeit, oder als Bettler. Ich sah auch, wie sich die Emigranten Namen von gutem britischen Klang" zugelegt hatten. Vor viclen Läden stand "Robinson", während es sich um einen "Rubenstein" handelte und eine ganze Reihe solcher deutscher" Geschäfte (nach Ansieht der unwissenden Englånder) sah ich auf den Straßen. Wie namlich Goldmann, Noah, Rose, Silber- und Morgenstern keine britischen Namen waren. so waren es auch keine deutschen, sondern eben jûdische.

Der Redner, der auf die Schande der britischen Massenarbeitslosigkeit im Vergleich zur jüdischen Machtstellung und jüdischem Reichtum hingewiesen hatte, erhielt nach ganz kurzer Verhandlung eine Geldstrafe von 2000 Mark oder ersatzweise 12 Wochen Gefångnis. Der Richter wies darauf hin, daß man in England eine "Religionsverfolgung" nicht dulden könne ... Der Engländer, der keine Geldmittel hatte, wanderte ins Gefängnis!

Einer weiteren Verhandlung wohnte ich bei, denn an diesem Tag ging das am laufenden Band. Ein Engländer hatte erklart, I das Ideal der Freiheit....

die ständigen Lügen- und Heizmeldungen über die angeblichen Judenverfolgungen in Deutschland, mit denen man die Oeffentlichkeit aufpeitsche, müßten von der Regierung aus verboten werden. Wahrheit sei, daß die Juden auch heute noch in Deutschland besser daran selen, als die meisten Arbeiter in England Ein Emigrant hatte ihn daraufhin angezeigt. Sechs Wochen Gefängnis waren die Folge für diese Aeußerung ...

Ich las aber in den Gängen des Polizeigerichts noch andere interessante Termine, die ich auf keinen Fall versäumen wollte. Nur wenige Tage später stand ich wieder in einem Verhandlungsraum. Vor dem Richter mußten 5 Juden erscheinen, die sich nach England eingeschmuggelt hatten und dabei ertappt worden waren. Ursprünglich war nichls weiter mit ihnen geschehen, sondern sie wurden nur aufgefordert, sieh bei der Frendenpolizei zu melden. Das taten sie aber nicht, sondern eröffneten mit aller Freehheit ein Hotel in einem Badeort und hatten es inzwischen schon über ein Jahr geführt, bevor die Polizei dahinter kam!! Englander müssen sich ja nicht polizeilich an- oder abmelden und diesen Umstand hatten sich diese Juden zunutze gemacht.

In der Verhandlung, in der die Juden absolut nicht englisch verstehen wollten, kam der Richter zu dem Schluß, daß dies ein Fall sel, wo außerordentliche Milde walten musse und so wurde jeder der Juden zu einer Geldstrafe von zehn Schilling verurteilt. Den ursprünglich gestellten Antrag auf Ausweisung nahm er gleichzeitig zurück, als die Emigranten erklärten, England sei ihnen

Die Engländer pflegten bei jeder Gelegenheit auch auf die Unabhängigkeit ihrer Richter hinzuweisen. Die Emigranten aber verstanden es, durch die öffentliche Meinung einen erheblichen Einfluß auf die Rechtsprechung zu gewinnen und ich erlebte in London auch, wie ein englischer Richter seinen Urteilsspruch gegen Angriffe der Emi-

Dieser Richter hatte drei Juden, die sich nach England eingeschmuggelt hatten, zu Zuchthausstrafen von 6 Monaten verurteilt. In seiner Urteilsbegründung hatte er gesagt: Die Art und Weise, in der staatenlose Juden sich in unser Land einschleichen, ist eine Schande. Die meisten der nach England emigrierten Juden aus anderen Ländern führen übrigens

Sofort am folgenden Tag wurde er von den unter judischem Einfluß stehenden Blåttern schårfstens angegriffen. Daraufhin wurde er gezwungen, an die Judenzeitung

brief zu schreiben. In diesem Brief, den die Judenzeitung veröffentlichte, nahm er seine irrtumlichen" Feststellungen mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück und erklärte außerdem, daß er kein Judengegner sei.

In einem neuen Fall, in dem es sich wieder um Paßvergehen von Juden handelte, sprach er diese "wegen Geringfügigkeit" frei.

Das britische Parlament besaß die Dreistigkeit, in einer Sitzung den Nutzen festzustellen, den die Emigranten der englischen Insel brächten. Von den aus Deutschland zugewanderten Juden waren 240 große Unternehmungen mit etwa 5000 britischen Angestellten gegründet worden. Daß natürlich gleichzeitig umso viel mehr Engländer arbeitslos wurden und englische Geschäftsleute pleite gingen, kam Im Parlament nicht zur

Ich hatte nun gesehen, wie Engländer, die ihre Landsleute über die Gemeingefährlichkeit und den wachsenden Einfluß der Emigranten aufklären wollten, von britischen Richtern zu harten Strafen verurteilt wur-Jewish Chronicle" einen Entschuldigungs- I den Ich hatte aber auch festgestellt, wie die

Juden und Emigranten ungestraft fortfahren konnten, das englische Volk zu belügen, zu verhetzen und auszuplündern. Trotzdem hatte ich immer noch den Glauben, daß die Englander eines Tages doch noch diese Landesverrater, die im Augenblick ihrem Land dieuten, davonjagen wurden. Die Worte Napoleons: "Ich liebe den Verrat, aber ich hasse die Verrater" war auf die Englander nicht anwendbar. Sie trennten sich nicht von ihnen und zusammen mit ihnen geht England seinem Untergang entgegen.

(Fortsetzung folgt.)

### Mus aller Welt

In Frantreich wird nun jum erftenmat bas Jubenftatut auf bie Mitglieber bes Barlamente angewendet werben, Das Statut unterfagt ben Juben jebe verantwortliche Tatigteit in Granfreid Das Innenminifterlum hat bon Cenat und Rammer Liften ber füblichen Mitglieber bes Parlaments angeforbert. Rach einer eingebenben Brufung wird auch biefe Mrt von Barlamentariern aus bem Parlament geftrichen werben. Die Canberungemagnahmen innerhalb bes alten Parlaments, bas theoretifc noch befteht, haben im wesentlichen nur eine fombolische Be-

Bie aus Bidy gemelbet wirb, wurde eine fogenannte Romtelle LoubejaceClari berhaftet, bie Prafibentin bes Romitees für ble Entfenbung bon Bateten und Liebesnaben an bie frangofiidjen Arlegogefangenen ift und ber Generalfefretar bes Unternehmens Camuel Moife-Livingftone. Die Untersuchung bat nun ergeben, bag bie angebliche Grafin in Wahrheit Garah Lonef heißt und bag fie bereits brei Gefängnisftrafen hinter fich bat. Der jubifche Generaliefreiar, ber behaubtet, ame. ritanischer Staatsburger zu fein, bat ebenfo wie bie angebliche Grafin eingestanben, bag fie gabl. reiche Patete und vor allem Gelbienbungen, Die für frangolifche Ariegegefangene bestimmt maren, fich angeeignet hatten.

Der jubifche Ginfluß auf bas gesamte offent. liche Leben in ben Rieberlanben, ber burch bie Maffeneinwanberung von Auben in ben let. ten Jahren bis gur Unerträglichkeit gestiegen ift, hat es notwendig gemacht, bie Judenfrage auch hier einer Lofung juguführen. And biefem Grunde hat ber Reichstommiffar für bie bejegten nie. berlandischen Gebiete, Reichominifter Genft-In. quart, eine Berordnung über ble Melbepflicht bon Berfonen erlaffen, bie gang ober teilmeife judifchen Blutes finb.

Die Magnahmen bes ungarifden Ader. banminifteriums, ben in ben Sanben jubifder Bachter und Befiper befindlichen Boben ungari. ichen Landwirten ju übergeben, haben bisher ba. ju geführt, bag insgesamt 490 000 Jod, bas find 940 000 Morgen, ben Juben weggenommen

In Brafilien murbe eine neue Gimmanberer. ftatiftit veröffentlicht, aus ber bervorgebt, baff in ben legten Monaten 150 000 Juden eingewanbert find. Die Mehrgahl biefer Juden frammt ans europaifden Lanbern. Insgefamt gibt es in Brafilien 400 000 Juben. Berichiedene brafilianiche Beitungen ichreiben, bof bas Bolt an biefen jugewanderten Echmaropern alles andere als Freude habe.

### Ein mutiger Richter wird zu Fall gebracht

grantenpresse verleidigen mußte. Die Geschichte hatte folgenden Vorgang:

ein verbrecherisches Leben."

### Alchtung! Stürmerleser!

Biele unferer Stürmerlefer find im Befige jubifder und antifubifder Buder. Dofumente, Bilber ufw., Die für fie wenig Bedentung haben. Gur bas Sturmerarchiv find Dieje Dinge jedoch fehr wichtig.

Bir erfuchen baber unfere Stürmerfreunde, unfere Cammlung burch Bufendung folder Gegenftande ausbauen gu helfen.

Die Schriftleitung Des Stürmers Rurnberg-M, Pfannenichmiedogaffe 19

#### A Londra oggi



- Sai, mio marito si trova faccia a faccia col nomino
- Davvero? - Si, è stato ricevuto da Churchill.

Matt Rurello 24, 8, 40

#### Beute in London

"Ja weißt Du, mein Mann befand fich bem Geinde Huge in Muge gegenüber." ... Wirflich ?"

"Allerdinge: Gr ift bon Churchill empjangen morben.



L

### Traum der Jahrhunderte

Benn bie Qurusbampfer ber großen Chifffahrtelinien im dammernden Morgen bei Bort Temfic aus bem Roten Meer tommend nordwaris in ben Edlauch bes Guegfanals hineinfteuern und ber Blid gelangweilter Beltenbummler über bie weit bingeftredten Canbbilnen ichweift, wenn gur Linken bie gertlufteten Berge bes Atafab auftauchen und rechts bie maffigen Ronturen bee Ginat ale graue Gilhouette im beigen Blau bee füblichen himmele fteben und wenn fich bann am fpaten Albend die Baffagiere bom abendlichen Rundgang in ben großen Gefellichaftsfaal begeben, bann ift bie weltpolitiich bedeutsame Baiferftrage gwijden Mijen und Afrifa burchfahren und ohne große Gensationen liegt fie hinter bem Reifenden, Die Beltverfebreftrage bon Sues. Ber mit offenen Mugen fabrt, ber fpurt allerdings fehr balb, bag biefer folichte, breite, blaue Baffergraben, ber fich fo gang ohne tednifche Genfationen und Bunder, ohne Shiffeidleufen, ohne donnernbe Rataratte ober fonft etwas durch die unendliche Beite bes ewig riefelnben Candes bingiebt, eine Beltverfehreftrage allererfter Ordnung ift. Tag um Tag, Stunde um Stunde freugen hier, von Bort Gaid fommenb ober bon Gues nordmarte fahrend, Schiffe aller Rationen, Englander, Frangofen, Deutsche, Italiener, Schiffe aus bem fernen Dften und aus bem hoben Rorden, Schiffe aus Mormegen, holland und Griechenland. Langiam, mit abgedroffelten Maschinen, gleiten fie unter ber Suhrung ber erfahrenen Lotfen bon 36mail babin, Stunde um Stunde, Tag und Racht. 17% Millionen Tonnen englischen Schifferaums allein werben feit 1938 Jahr um Jahr burd biefen Ranal gefchleuft, 17 Dillionen Tonnen, nicht eingerechnet bie Tonnage ber anberen feefahrenben Rationen, Die gufammengerechnet etwa bie gleiche Alngahl bon Tonnen ergibt.

### Beispiellose Tragodie

Alber wer benft baran, wie biefer Ranal umfambft murbe bon allem Anfang an, feit erftmale in ben Gehirnen abenteuernber Bolitifer, ichwarmerifcher Ganatifer und Beltberbefferer ber Bebante auftauchte, eine Stra-Be gwifden Oft und Weft gu bauen, feit ber Ingenieur Megrelli erftmals bie Durchführbarfeit bes bireften Goleusenfanals erfannte, Die technischen Blane lieferte und bann nach feinem Tobe ber gescheiterte frangolische Diplomat Gerbinand von Beffepe mit einer Befef. fenheit und Babigfeit ohnegleichen ben Ranal gegen eine Belt von Biberftanben und Intrigen nach Regrellis Entwürfen baute! Ber bentt an die tragifden Gefdide all ber Manner, ber Ronige, Bolititer, Techniter und Alrbeiter, bie bas Opfer biefer Schidfaleftrage wurden! Wer benft bor allem an bie bei ipiellofe Tragobie eines Bolles, bes ägoptijden Bolfes, bas um biefes Ranals wil-Ien feine Freiheit auf Jahrgehnte verlor, verlieren mußte, weil England flar erfannte, bag, wer Gueg beherrichen will, erft einmal Meghp. ten beherrichen muß. Das gleiche England, bas Die Dobe Bforte in Ronftantinopel unter Drud feste, fobag vom Gultan die Bustimmung gum Ranalbau bon Gueg erft Jahre nach bem Baubeginn erteilt wurde und bas bann mabrend bes Baues nichts unbersucht ließ, um bas begonnene Bert gunichte gu maden, bas fogar bei geheimen Unichlagen feine Sand im Spiel hatte. Diefes England inechtete ein ganges Bolf, um die Bollerftrage gu beherrichen.

Es fährt sich gut durch den Kanal. Der Reissende träumt in den Liegestühlen auf den Oberdeds der Passagierdampfer in den vor Hihe slimmernden Himmel von Suez hinein. Er berauscht sich an der Farbenpracht des erswachenden voer scheidenden Tages, wenn blausrot und goldgelb das strahlende Feuer des Lichts den Tag verfündet oder die kurze Dämsmerung anzeigt. Die Stewards servieren Eisstem, und die Jazzband spielt zum Fünfuhrstee auf, wehrend dei El Kantara ein langer



Rartenffigge bes Sueg-Ranale und feiner Itmgebung

Karawanenzug an der alten Paßstraße des llebersehens harrt. Die weißen Burnusse der Beduinen seuchten schimmernd auf und die großen Silhouetten der Kamele heben sich wie dunkle Schatten urweltserner Wesen dom glitzernden Gelb der Wüste ab. Es macht sich gut Kondersation zwischen dem Roten Meer und den Lagunen von Mensaleh. Nachts geistern

Scheinwerfer auf, um ben Weg durch die bes lebte Basserstraße zu erhellen. Die Landschaft versinkt, und eine kalte, sternenüberglänzte Nacht löst die Gluthitze des Tages ab. Irgends wo in der Ferne heult ein Schakal. Es bleibt nur noch das monotone Geräusch der mahslenden Schiffsschrauben und das Plätschern der Wellen, die am nahen User verebben.

### Wer denft an all das Blut?

Die Passage ist vorbei. Sicher und ohne Sensationen, so sahren sie hindurch. Zwanzig Schiffe täglich, nicht eingerechnet die Segler und zweimastigen Dauen der Araber, die geissterhaft und sautlos mit offener oder heimlicher Fracht, oft auch mit gut bezahlter Menschenware für irgend einen Markt der arabischen Halbinsel unterwegs sind und den Kanal von Suez freuzen. Dreiviertel Millionen Menschen jährlich sahren durch den Kanal hindurch. Aber wer von ihnen denkt daran, wiediel Kronen um

seinetwillen fielen, wieviel Tausende von Menschen für ihn ihr Leben ließen? Ber bentt an all das
Blut, das hier vergossen, an all
die Tränen, die hier geweint wurden um die Schickselber von
Suez?

Beit zurud in graue Bergangenheit geistern die Geschehnisse und Schidsale um diesen Suezkanal Er wurde nicht erft im 19. Jahrhundert erdacht und erbaut. Immer wieder haben



Schon bie Pharaonen fuchten bie beiben Meere burch einen Ranal zu verbinden

ihn Meniden geplant, burchbacht und um fein Berden gefämpft. Der erfte Berfuch gur Chaffung einer Berbinbung swt. ichen bem Roten und bem Mittel. landifden Meer geht gurud ins alte Reich ber Bharaonen. Es ift bie Beit ber großen Ronigsbynaftien im alten Megnpter-Reich. Es find die Jahrhunderte ber aghptischen Großmacht, in benen Thutmoits I. und Thutmoffe III. fich bas Rubliche Reich unterwarfen, aguptifche Deere nach Milen bis über ben Cuphrat hinaus vordrangen und bie Berricher ber großen Reiche von Dejopota. mien, Babylonien und Affgrien bem Pharao reiche Geschente brachten. Es find bie Sahr. bunderte ber ruhmvollen Königsbhnaftien, in benen aus ber Ebene amifchen bem Ril und ber Lybliden Buffe die Pyramiben von Gigeh, Theops und Rahum ichon emporragten und immer neue Bauwerfe toloffglen Ausmaffes entstanden. Cethos I. und Ramfes II. bor ale Iem fanden im 14. und 13. Jahrhundert b. Chr. tron langwieriger Arlege mit ben erftar. fenben bethitern im nördlichen Sprien Beit und Rraft, geoffartige Tempelbauten ausgus führen. In ihre Megierungezeit fallt ber erfte Plan eines Ranalbaues quer burd bie arabifche Bufte. Cethos I. begann bas große Bert, ben altägnptischen le tenat - Durch. flich, ber ben rechten Milarm mit bem Timfah. fee und diefen - fübmarte durch die Bitter. feen führend - mit bem Roten Deer berbinben und ber altäghptischen Flotte ben Bug bom Ril jum Roten Deere eröffnen follte.

### Ein raffiniertes Bewäfferungs.

Die Adnige, die biefen Durchftich bauten, bien. ten ihrem Land. Gie forberten ben Ruftenhanbel bon Afrifa ber. Bon bort tamen aus bem Innern bes afritaniiden Rontinents über bas Rubier-Reich Chenhols und Gifenbein für das hochentwidelte Aunfthandwert ber Megopter. Unendlich viel leichter und ergiebiger ale bieher fonnten, wenn ber Ranal einmal gebaut war, die mächtigen Bauheren biefer Beit Die Steine bes Dichebel am Golf von Gueg und bie Granit- und Borpharblode bes Ginai abbauen und auf breiten Laftidiffen beranfahren in ben großen Garten bes Miltales, um ihre Roloffalbauten aufzusuhren. Denn biefes große Aruchttal bes Mila mar felt Generationen bon einem raffinierten Collem ber Bemaffe. rung erichloffen worden, fodog aus bem frucht. baren Milfdlamm bes Deltas reiche Ernten wuchsen und Millionen Meniden lich nahrten in ber großen Dafe bes Batere Ril. Die Runft der Menichen fam icon bamals mit einem feingegliederten Onftem bon Randlen, Staus beden und Baffins, bon Biehbrunnen und Ediopfradern ber natürlichen lieberichwem. mung des Mile gu Bille, um feine fegensreichen Aluten auch entfernteren Gebieten bes Uferlandes guguführen.

Ueber bem Werk Sethos I. und seines Rachfolgers Ramses II. (1292—1225) ruht der
dunkle Schleier einer längst verlunkenen Zeit. Die Geschichte hat uns nichts Genaueres hinterlassen. Es heißt, daß der Kanal, den diese
beiden ägyptischen Pharaonen bauten, unter
einem gewaltigen Ausgebot von Menschen zu
Ende gesührt wurde.

### Und dann der Diebergang!

Bange Deere von Arbeitern mogen gufam. mengerufen worden fein, Meghpter, buntel. häutige Rubler, gesangene Sprier, nomabifies rende Beduinen mit icharf geichnittenen, berwegenen Befichtern. Lange Rarawanenguge bon Ramelen mogen in Biegenfellichlauchen bas Trintwaffer aus ben gludlicheren Gefilben des Mils in die fteinige Candmufte berangeführt und die Arbeiterheere berprobiantiert haben. Langfam, gang langfam nur, im Laufe bon Jahren und Jahrzehnten erft, wird fich ber Gufmaffertanal in die obe Einfamfeit ber Bufte gefreffen haben bis binuber jum Timfahfee und bann fubmarts am Ranbe bes Dichebel Geneffeh bis jum Uferland bes Roten Meeres. Das Leben, bas an ben Ufern bes fcmalen Baffergrabene erblühte, es ift bann langfam, aber fider, im Laufe ber Jabrgebnte und Jahrhunderte erftorben. Bas Menichenhande und Menidenichweiß unter taufend und abertaufend Opfern erfampften, es berfiel uns ter ben Gemalten ber Ratur und ber Reit. Ariege überzogen bas Land, andere Gorgen beidaftigten die Meniden. Der Ranal murbe vernachläffigt, und ber Rilfclamm bernichtete bas mubfame Wert aus Menfchenband, Candfturme, Epidemien, Dungerenote mogen mitgewieft haben am ficeren Berfall. Bo fich im nachften Bereich bes Bafferfanale eine fparlice Steppenvegetation gebilbet, wo fich Plimofen, Ginfter, Dornftrauder, wohl auch Tamaristen und Shtomore ans gesiedelt hatten, da griff die Büste mit sens gender Hite, mit Sandstürmen und tötender Dürre schonungsloß zu. Die Schöpfräder versstummten und der Mensch wich der trostlosen Dede und Einsamseit.

Immer wieder hat der Menich dann in jenen frühen Jahrhunderten versucht, der Natur seisnen Willen aufzuzwingen. Unter den Pharaonen Necho (619—604 v. Chr.) wurde ein neuer Kanal erbaut. Er sollte von Bubastis am Nil zum Arabischen Meerbusen führen. Aber er wurde, wie es bei Herodot heißt, von dem Pharaon nicht zu Ende gebaut, weil ihn ein Orafel vor der Durchsührung dieses Werles warnte. 120000 Nenschen soll er das Leben gelostet haben. Seuchen, Best, Cholera und Hungerenöte mögen unter ihnen gewütet haben; wir wissen es nicht, wie sie zu Tausenden starben für den Kanal.

Unter bem großen Perfertonig, dem Erobes rer Darius bem Großen, ift das begonnene Wert bann forigefest worden. Rach der Darstellung des Historifers Etrabo hat auch er den Rangl nicht vollendet, da er der falichen Deinung war, daß das Rote Meer hoher lage als das Waffer bes Rile und deshalb bei der Durchichneibung der Landenge Aleghpten unter Baffer feben wurde. Erft die Ptolemäer haben biefen Brrium wiberlegt und ben Ranal mit Silfe bon Behren und Schleufen gu Ende geführt, Jahrhunderte zogen ins Land. Während die Phramiden als fiumme Beugen einstiger Broge und herrlichfeit ber Pharaonenzeit wie je aus der weiten Ebene emporragen und ihre buntlen Schatten in die steinige Debe werfen, wenn der Glutball der Sonne dem Horizont naber rudt, wahrend ber Mond noch immer hell und leuchtend über den Facherzweigen ber Balmen im alten Milland fteht und Flebermäuse um die Mauern einsamer Palafte huichen, verfällt ber alte Ranal.

### Ein Deutscher ift's!

Im 7. Jahrhundert n. Chr. erst, lange Zeit später, wird er von Amr, dem Feldheren des mächtigen Kalisen Omar I., wiederhergestellt. Er wird, wie die Seschichte überliesert, in erster Linie zu Getreidetransporten benutt. Hundert Jahre später, und auch er ist versfallen, wie alle vorher.

Lange verflummt die Lunde vom Manal Marawanen gieben wie feit je über die alten Wilftenpiften, Bilger ftreben nach dem Seiligtum bon Meffa, und noch immer trägt bas Ramel im wiegenden Paggang die Lasten über die alten Schicialsstraßen. Erft rund taufend Jahre ipater, im Jahre 1671, taucht bas eigentliche Guegtanal Brojett, die Durche stechung des Isthmus von Suez, erstmals als ernsthaft erörtertes Projeft auf. Es ift ein Deuticher, der große Philosoph Gottfried Bilhelm bon Leibnig, ber in einem an König Ludwig XIV, von Frankreich gerichteten Brief bon einer Berbindung gwijchen bem Mittelmeer und dem Roten Deer ju Lande und au Baffer ipricht. Ein Denfer und Beltweiser vom Format eines Leibnig sieht vielleicht jum erstenmal in ber Geschichte ber Menschheit das einzigartige Bild einer volterberbindenden Strafe gwijchen Oft und Weft, wenngleich bamals die Eroberung Aeghptens als Angriffspuntt gegen die Türken der Ausgangspuntt feiner Unregung gewesen ift. Er, ber mit nahezu allen Gelehrten und bedeutenben Mannern ber Beit im Briefwechfel fanb, empfichtt bem ruhmvollen Connentonig, ber den hof von Berfailles jum großen Borbild ber europäischen Fürsten erhob und die frangolifchen Geiftesgrößen feiner Beit, Racine, Molière, Lasontaine und viele andere um sich Scharte, Diefes fuhne Brojett als eine Tat, Die bestimmt fein fonnte, bie Lander ber Welt naher aneinander zu ruden und die Bolfer ber Erbe mit bem Geift der europäischen Rulturnationen zu befruchten. Der Appell an ben großen Connentonig verhallt und Frankreich berliert mit feiner Miederlage in Indien bas Intereffe an bem Ranal, ber bamals bedeutenbe Grangofen, wie ben Birtichaftler Gabas rh, die Philosophen Montesquien und Boltaire, lebhaft beichaftigte.

### Das Abenteuer des Bonaparte

tonig richtete, schrieb die Welt das Jahr 1671. Etwa hundert Jahre später hat die französische Mevolution die Herrlichteit des absolutissischen Königtums hinweggesegt. Der Artisterie-Leutenant Bonaparte, aus dem Geschlecht der toresischen Familie Monaparte, hat aus den Zeischen den des Zeit gesernt. Er erkennt mit klugem Wisch, daß die hereindrechende Anarchie in Frankreich seinem Chrysis reiche Nahrung und seinen Plänen höchste Ziele dietet. Der Korse macht Frankreich zu seinem Cateriand. Alls militärischer Führer zeichnet er sich im Herbst

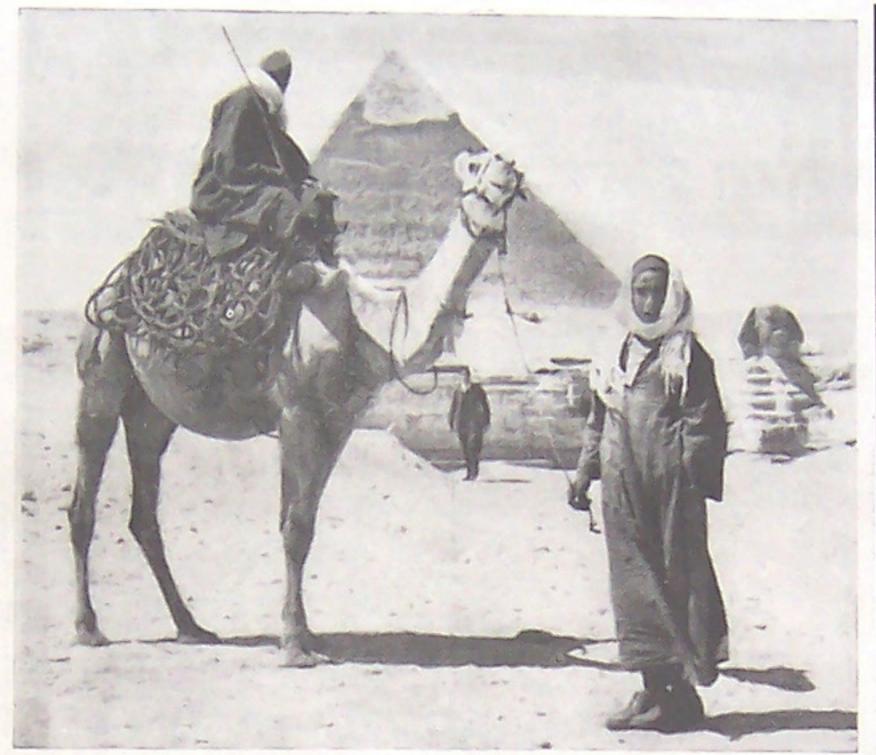

Techno . Photographifches Archip

### Abendftimmung um ben Gueg-Ranal

1793 bei ber Belagerung von Toulon aus. In fühnem Sandstreich wirft er die Englander aus dem Fort Mulgrave vor Toulon und zwingt damit die englische Flotte gum Alb. aug. 21m 5. Oftober 1795 ichlägt er in Baris den rohalistischen Aufstand vom 13. Bendemiaire (Beinlese-Monat, ber erste Monat im frangofischen Revolutionsfalender) nieder. Er wird als Retter von Republif und Baterland geseiert und erntet im oberitalienischen Geldgug bon 1796 97 militärischen Ruhm und groge Ehren. Aber ber brennende Ehrgeis läßt ben jungen, fehr mächtig gewordenen Brigabes general ber Artillerie Bonaparte nicht ruben. Er schlägt, da der Erbseind England auf direftem Wege nicht angreifbar ift, eine Unternehmung gegen Meghpten bor. Das über ben Antrag bes ehrgeizigen Generals gujammenberufene Direktorium gibt feine Buftimmung

jur Durchführung des Planes. Richt wenige find gludlich, fich diejes befeffenen Etrebers fürs erste einmal auf bequeme Beise entledigt ju haben. Am 19. Mai 1798 verläßt die frangöfische Flotte ben Safen bon Toulon. Es ift ein wundervolles Schaufpiel. Unter bem Salut der Ruftenbatterien fegelt die riefige Flotte mit 15 Linienschiffen, 14 Fregatten und 12 Rorvetten aus. 25 000 Mann verlaffen auf 400 Transportidiffen ben Safen bon Toulon. Es ist eine Armada, wie fie die Welt taum jemals fab. Im entichloffenen und raich durchgeführten Sandstreich bemächtigte fich die Axieges Motte der Jusel Malta; sie legt am 30. 6. in Allegandria an und icon am 6. Juli ichlagt ber besonnene und überlegene Feldhert die ruhmreiche Schlacht bei ben Phramiben bon Gigeh. In einem mörberischen Kampfe werben die Beere ber Mameludenbeis aufgerieben.

### Wer Agnpten in der Hand hält . . . . .

Alber was nügt es, bag am 25. Juli des gleichen Jahres bie Stragen von Rairo unter dem Marichtritt der unübersehbaren frangojis ichen Kolonnen erzittern und die Clairons hell und zuversichtlich in ben glutheißen Connentag ichmettern? Wenige Tage banach hat Relfon por ber Reebe von Abufir die frangofifche Flotte vernichtet. Wie ein Lowe wehrt fich Bonaparte gegen biefen Schlag bes Schidfale. Er bringt in Sprien ein und fturmt 14 mal bintereinander die Feste Atta, die aber bon ben Englandern und Türfen hartnädig verteidigt wird. In Alegypten wirft er ein türkisches Landungsheer gurud und ist - so verzweiselt anfangs die Situation für bas ichwerfallige Erpeditionsheer mar - wieder Berr ber Lage. Aber den Tag von Abutir fann auch ein Bonaparte nicht ungeschehen machen. Gin Jahr und 22 Tage nach jener ungludjeligen Geeichlacht von Albufir, in ber Abmiral Brugeres vernichtend geichlagen wurde, fieht Bonaparte por einer fleinen Gruppe von Offigieren, Wife senschaftlern und Ingenieuren der mit so glangvollen Afpelten und weitgestedten Doffnungen begonnenen Erpedition.

"Sie wissen, meine herren", so fpricht er gu

ihnen, "baß bas Glud in biefem Feldgug gegen mich war. Unfere Flotte war zu ichwach, und es wurden auch ichwere Tehler begangen, die fich bitter gerächt haben. 3ch will in diefer Stunde nicht barüber rechten. Ich muß gurud. Frankreich wartet auf mich. Aber ich laffe Gie hier, weil wir dieses Land nicht aufgeben tonnen. Gie miffen, meine herren, ich habe nicht nur frangofiiche Golbaten nach Megupten geführt. 3ch bin nicht nur gefommen, blindlings zu erobern. Ich wollte diefes Land, diefes Meghbien, fennenlernen, grundlich fennenlernen. Denn nur, wer es fennt, ber: mag es ju beherrichen. ... Und wir muffen Meghpten in ben Schut Franfreichs nehmen. Wer Meghpten in der Sand halt, der halt auch ben Zugang gur weiten Welt bes Dften."

Napoleon schreitet, wie er das gern zu tun pflegt, mit auf dem Rüden verschränkten Armen, leicht gebeugten Hauptes, auf und ab.

"Diesmal ist es mir noch nicht gelungen. Ich habe die indische Perle noch nicht aus Engs lands Krone brechen können, Aber ich werde sie eines Tages herausbrechen und das Uns recht der Engländer an unseren indischen Be-

3m Dafen von Gues

Bort Bilberbleuft

situngen wieder gutmachen. Bir werden einen Kanal bauen. Dafür bürgen Sie, Monsieur Lepère, und ihre Mitarbeiter. Scheuen Sie teine Mühe und bereiten Sie im Schut der französischen Armee, die ich Ihnen zurüdlasse, alles vor, was vorbereitet werden muß und kann."

Lapère spricht in biesem Augenblid, als eine natürliche Pause entsteht, mit einer Stimme, der man die leichte Bedrüdung und innere Bewegtheit dieser Stunde anmerkt: "Berzeishung, mein General, es wird geschehen, was immer geschehen kann. Aber der Kanal wird schwer zu bauen sein. Die Spiegelhöhe des Rosten Meeres liegt, wie erneute Messungen leisder bestätigt haben, mehr als 9 Meter über dersenigen des Mittelländischen Meeres. Eine Erscheinung, die wir wohl auf die entgegengesehten Winde, wie sie an den beiden Meerestüsten worherrschen, zurücksühren müssen."

"Ich weiß, ich weiß" herricht ihn mit einer fast brust gurudweisenden Gefie des Armes ber General an. "Ich fenne Ihren Bericht, und ich verftehe Ihre Einwände und bie Gorgen Ihrer Ingenieure. Ich unterschäte die Schwierigfeiten nicht, die une diefer Ranal bieten wird, wenn wir ihn bauen. Es wird vielleicht noch lange dauern, bis der Tag fommt, an dem eine neue, gludlichere Flotte mit den frangofischen Wimpeln am Mast gegen Indien jegelt. Er muß gebaut werben, biefer Ranal, mit ober ohne Schleusen, weil wir ihn brauchen. Wer Indien und den Dften beherr. ichen will, muß diese verdammte Bufte, die mit Beft und Cholera, mit Canbftfirmen und taufend anderen Blagen unfere Golbaten frift, gu Chiff und ohne jedes Rifito burchqueren fonnen. Leben Gie wohl, meine Berren, ich barf mich auf Gie verlaffen. Es lebe Frantreich!"

Wenige Stunden nach diesem Gespräch verlaffen zwei Fregatten in aller Heimlichkeit ben hafen von Alexandria. Unabläffig schneibet

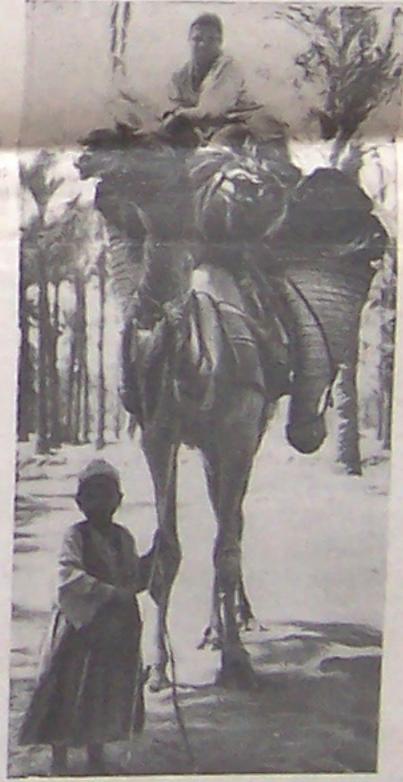

Anf dem Wege zum Kanal

ber Bug der Schiffe die tiefblau wogende Set. Roch lange sehen die Zurudgebliebenen am Horizont die dunklen Silhouetten der Schiffe, bis die rasch herabsinkende Racht die beimfehrenden Fregatten in ihren schüßenden Mantel hüllt.

Es sollte aber anders kommen als Napoleon in dem kleinen Kreis seiner Berkrauten
ausgesprochen hatte. Wenige Jahre später,
noch ehe die Länder Europas von den Schritzten des korsischen Erobererd erzitterten und
die Heere Frankreichs seden Gegner, der sich
zu widersehen wagte, niederschlugen, begrädt
der junge Kaiser Rapoleon Bonadarte am
Albend von Trasalgar seinen indischen Traum.
Die ägoptische Armee ist längst zurückgezogen
worden. Das fühne Prosett eines Kanals durch
die Landenge von Suez ist ein Phantom ge-

Blieben. Im Jahre 1801 veröffentlicht Bonaparte als General und Erster Konsul von Frankreich im "Moniteur" einen Auffan, der an die "Abroffe

## Was wir dazwsagen Jedanken zum Weltgeschehen

#### Cebr einfach

"Dailn Berald" feuist, man wiffe nicht mehr, worauf man jich verlaifen tonne.

Muf ben beutiden Beeresbericht, lieber Daily Berald!

#### Der Swed

Der englische Innenminifter richtete einen Muf. ruf an America, England brauche bringend Berbanbageug.

Das englische Bolt foll wohl noch mehr Binben por Die Hugen befommen.

#### Der Angeber

Churchill erliarte, er führe biefen Rrieg miber

Biber Billen bes englischen Bolles vielleicht.

#### Der Safardeur

Gin fübamerifanisches Blatt meint, Roofevelt fei ein Boleur. MIlo hiehe er beffer Bofevelt.

#### Farbig

Churchill fagte, die Lage fei, wenn auch nicht gerade rojig, body nicht trojtlos ichwarg. Farbenblind ift er ichon immer geweien,

#### Der große Ausverfaul

Mifter Eben meinte, die Freundichaft mit Amerifa fei ein gutes Geichaft.

Gur England nicht. Aber für die Inden.

#### On festen Sanden

Churchill wollte einmal bie Belt aufteilen. Comeit fie noch englisch ift, beforgt bas jest Moojevelt.

#### Grage

Mifter Eben hat fich ben englischen Militarärzten gur Unterfudung gestellt. Er murbe " @B" geschrieben.

Beift bas nun "Gelten vernünftig" ober "Gehr

#### Co find wie nicht

Roofevelt meinte, Englands Geichid fei auch Amerilas Geidid.

Das wollen wir ben Amerifanern wirflich nicht wünichen!

### Der Außenseiter

In Dollywood fam es ju Unrugen.

Bahricheinlich hatte man in ben Areifen ber "Filmfünftler" entbedt, bag boch noch ein aris fcher Runftler unter ihnen lebte.

### 28te mmer

Große Teile bes ameritanischen Bolles find gegen eine Teilnahme Ameritas am Rrieg.

Gur ben Arieg find nur bie amerifanifden Jus

### Ein chrantung

Ein englisches Blatt ichreibt, nur England gebe das Tempo blejes Arieges an. Das Hudzugstempo mohl.

### Der passende Name

Pring, ber Biefterfelber, will eine Rampfftaffel gusammenftellen, bie ben Ramen "Gliegenber Sollander' erhalten foll.

"Gliehender Sollanber" mußte fie heißen.

### Das fann er werben

Allen Ernftes mochte ein Lefer ber "Times" ben Borichlag, ber englische Ronig muffe Raifer von Qutopa merben.

Bielleicht Raifer von Utopien!

### Tolan

"Daily Beralb" meint, augenblidlich bingen buntie Wolten über England.

Balb wird auch noch bas Gewitter losgehen.



Der zahnlose Löwe

Der Leu, der einst die Weit erschreckt, hat bose Schläge eingesteckt In Kreta und im Mittelmeer. Das Beißen fällt ihm jetzo schwer.



Churchills verlorene Wette Für Kreta setz' ich meinen Kopfin



Schlechte Entwicklung

Des Weißen Hauses Dunkelkammer ist voll von Roosevelt'schem Jammer, Denn die Entwicklung hat verdorben Den Lorbeer, den man gern erworben.

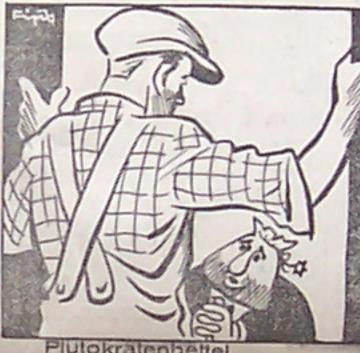

Plutokratenbettel Um Hille werden die gebeten. Die man geschunden und getreten.



Liebeswerben in Südamerika Man will don ohne Liebe sein, Die von den USA aus kömmt,

Dem zieht er schließlich aus das Hemd.

Denn, wen der Jude wickelt ein,



Wie hat die Miß die Welt belogen. Wer ihr geglaubt, ist heut' betrogen. Und jeder ist mit ihr blamiert, Mit dem sie einstens kokettiert.



Verdorrie Vorschußlorbeeren

Es hat sich wiederum gezeigt, Der Lorbeer ward umsonst gereicht, Well Tommy auf dem Haufen Mist Gar kläglich ausgeglitten ist.

### "Mit Hitler im Westen"

Viele sind berulen, aber wenige auserwählt! Das gilt auch für die Photographen unserer Zeit. Das Heer derer, die irgend ein Geschehen durch die Linse auf eine photographische Platte bannen, ist groß, aber die Fähigkeit, Wesentliches vom Unwesentlichen zu unterscheiden, vom Guten nur das Beste zu sehen und das Schöne in Zeit und Raum und Maß sofort zu erkennen, das können eben nur besonders Begnadete, das können nur - Künstler.

Ein solch Begnadeter ist auch der Reichsbildberichterstatter Heinrich Hoffmann, Er hat sein Können und seine Kunst schon in man heute schon für selbstverständlich hält. Großes aber wird nicht von selbst, es muß errungen werden durch die bewußte Hingabe im Glauben und in der Tat Heinrich Hoffmann hat als Könner und Künstler Adolf Hitler gläubig und tatbereit schon begleitet, als es noch viel Häßliches zu erdulden und viel Schweres zu überwinden galt. Heinrich Hoffmann ist nicht erst zum Appell angetreten, als es galt, die Ernte helmzubringen und an ihr teil zu haben. Die Wissenden wissen es: wenn Heinrich Hoffmann in der Kampfzeit an der Seite Adolf

die alle sich in den Weg stellende Gefahren lachend überwinden läßt. Daß solch gläubiger Hingabe in der Zeit der Vollendung viel sichtbares Glück und die auszeichnende Anerkennung des Führers der Nation zuteil werden wurde, das konnte nur für jene eine Ueberraschung sein, die aus irgend einem Grunde nicht inneren Anteil hatten an dem Wunder des Kampfes um die Entbannung der Seele des deutschen Volkes aus der Macht des Teufels.

Zu all dem Bisherigen, was der Reichsbildberichterstatter Professor Heinrich Hoffmann dem deutschen Volk an Schönem und Wertvollem schon geschaffen hat, gesellt sich nun ein Werk, das nur von ihm kommen konnte. Heinrich Hoffmann hat in dem Zeitgeschichte-Verlag in Berlin W 35 soeben die Bildsammlung "Mit Hitler im Westen" ermanchen Werk unter Beweis gestellt. Es dann tat er es der hohen Idee wegen, die er aus jenem Kampfer Adolf Hitler wirken seh und mit jener gläubigen Besessenheit, blausammung "Mit Hitler im Westen" er aus jenem Kampfer Adolf Hitler wirken lichen Geschehnisse in wundervoller Beseingt

und damit tief in die schauende Seele hineingreift. Die Einzigartigkeit dieses Kriegsbilderbuches ist damit gegeben, daß Heinrich Hoffmann sein Kunstlertum in Augenblicken zur Geltung bringen konnte, wo nur er allein als Berichter Geschichtliches sehen und bildlich festhalten konnte. Wie herrlich und einmalig ist doch das Bild "Wir treten zum Beien, Verkündung der Walfenruhe im Hauptquartier des Führers am 25. Juni 1940, 1 Uhr 35"

Es geht uns gegen das Gefühl, alle die großen geschichtlichen Augenblicke im einzelnen zu benennen, die in diesem Werk von Heinrich Hoffmann der deutschen Nation und darüber hinaus einer ganzen Welt vermittelt werden. Die Schöpfung "Mit Hitler im Westen" rühmt den soldatischen Wilfen und die Tat einer großen Zeit und ehrt ihren Meister Heinrich Hoffmann.

Julius Streicher